

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

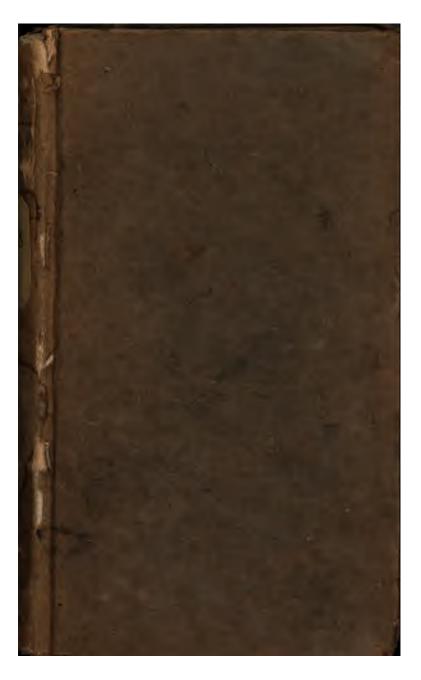

# PHILOSOPHICAL LIBRARY

GF

## PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY, 1870-1889.

Presented to the University of Michigan

B 2798 TH76

•

.

4. S. Morris.

## Fundament

ber gesammten Philosophie

Des herrn Kant.



Hand is a state of the state of

## 

ingle in the second of the sec

Additional of the second

N B

den Serrn

Professor Eberhard.



hamburg, ben soften Rovember.

## Mein herr Professor.

Jhr am 16ten Oktober an mich anss
gestelltes Schreiben, habe ich gerade am 16ten November über Leipzig, wie ich höre, mit Ihrem gutigen Geschenke zugleich ems pfangen. Ben ber stücktigen eilfertigen Durchlesung, wozu mich meine Love; wonn auch die schäsbarsten, Schriften mir in die Dande fallen, verurtheilet hat, habe ich sols gendes mir ausgezeichnet. Ich sehe, daß auch Sie, theurer Mann, gegenwärtig anfangen, auf die Manier, auf das Betragen der heutigen Puristen morralischer Seits hinzuweisen. Es beruhigt mich sehr, daß ich also nicht der einzige bin, der nach Kant's Charakter, was mir ein kühner Angriff zu sehn schien, gezielet hat. Und wenn ich hier etwas wünsche, so wäre es, daß Männer, wie Sie, var allen darinn fortsahren möchten. Wer hat irgend so viel Recht dazu L. Unsere Sache ist gerecht und gut, wovon ich so sehr überzeugt bin, daß ich mit Sicherheit sagen kann: auch nicht eine Spur wird man nach einigen Jahren mehr von benselben gewahr werden,

Bielleicht aber, daß daszenigs, was das Gerechtsame einst wirklich sleifen wird, noch durch soust etwas, und zwar bester ber stebert werden könnte. Ich wunsche mir nanlich einen Mann, der so ganz mit dem Geiste der heutigen Philosophie bekannt ist, der zugleich die Frenheit, die Laune und Bitterkeit eines horat, Boileau, und Poung bestste, und dann die Frage a): "Ist denn schon ein Verdacht ein gegründeter Arg-

<sup>-</sup> a) Prinzipien. G. 231.

Argwohn vorhanden, Die Antersuchung nicht der Bahrheit, sondern Rebenabsichten geom pfert zunhaben?" mit ber Geißel der schneis denbsten Satyre, boch ebel, im ganzen Umfange beantworte, und zugleich mit dem großen Ernst und Rachdruck sich dem außerst gehäsigen Dinge aussehne.

Gie wundern fich über biefe Sprache die eine Berson führt, ber Rant von ber fittlichen Seite einst fo nachbrudlich retten Dies zwingt mir ab, die Epochen wollte. durchzulaufen, die meine Beobachtungen über jenen Bortrag erlebt haben. fteh es aufrichtig: ben ber erften Erscheis nung bes heutigen rationellen Steptfeifit hielt ith the fur ein außecordentlich gefähre liches Machinat. Rie werbe ich ben Uns muth bergeffen tonnen, ben ich fo oft und viel baben empfand. Und wie groß berfels be wohl geworden mare, wenn ich von jeher den Stepticism nicht fo fehr ben jedem bes gunftigt batte.

Doch, so unwiderstehlich mir die gans ze Aufführung ben Kant und Schülern laut vorzusagen pflegt: da liegt unter der Unterssuchung noch etwas tiefer Verborgenes; so A 2 füster-

flufferte mir mein Charafter, ber ben taufend Proben nicht unedel in Abficht des hers jens von jemanden deuten will , do namlich, wo es auf gelehrte Unterfachungen autommt, Cwozu benn eine vormalige große Liebe für ben helveting, und dunir noch, das fo Biele, so gar Viele, und Dennoch vechtschaffene. Manner Dieselben Brrthumer mit, und weit por Rant geheget haben, gewiß nicht wes nig bentrug; so wie bas Keuer eines juns gen. Mannes auch burch die Berbindung, worinn ich ftebe, woben aber meine eigene: Verfon nie in Betracht fam, etwas gedampft, mard) bennoch unaufhorlich bas Gegentheil 11. . Und fo unterblieb denn der erfie, jahe Wille eine, gewiß merkwurdige Darftellung. von dem Vortrage Kant's ju madzen die mit leferlicher Sand zeigen follte, daß es bier offenbar, und gefligentlich, fo geheim und verftedt es auch geschehen, darauf ans gelegt fen : Beruunft und ihre Rechte unter Die Fuge treten, ben blinden Moncheglauben befordern, und bas verhafte Ding Muf-Harung ruckgangig machen zu wollen.

Run aber hatte ich, nicht lange nachs her, ben Anfat ber heutigen Purifien (reine Bernunft, Diefen mabren alleinigen Bants apfel apfel) ofe und viel so unter dem Augen gehabt, das wenn dieser falsch sen, auch alles
übrige dasselbe senn muste! — Und das
die George der Jerthumer mit der Fruchtbarkeit des Bazinneus innnen, von Eins senn
konne! —

Das erste, was ich baber wider bie heutige Philosophie unternahm, war in jenen Aufsägen einer hiesigen Zeitscheift'b) für bende gleich verwerstiche Theorien: bisterzigen Purismus, und gemeine Erfagerungsphilosophie eine Mittelhypothese, als eine der wichtigsten Entdekingen, und als eins der ersten und größten Bedürfnisse im Streit über jene Lehren aufzustellen, bie aber, was ich nun mehr als zu gat einstelle, im Publito gar nicht bekannt geworden, was sie nun mehr als zu gat einstelle, im Publito gar nicht bekannt geworden, was ind nun mehr als zu gat einstelle, im Publito gar nicht bekannt geworden, was ind nun mehr als zu gat einstelle, im Publito gar nicht bekannt geworden, was ind den weinen der bekannt geworden, was ind den weiter nicht bekannt geworden, was ind den der des des der ich den weiter unten die Gelegenheit hier liebenen weil, sie im Rurzen darzustellen.

Jenen angeführten Gesichtspunte min aber, suchte ich gar forgfällig nie ans ben Augen zu laffen, mochte bas Betragen, die

<sup>4)</sup> Beitschrift, Samburg im Mary 1789. Ueber bie Pringipien Des Biffent. Sumbarg. 1790.

Balt barauf schrieb ich bie Pringle pien, woben aber folgender Umftant fehr w hemerten ift: Die Mittelhopothese sette ich ben ber Ausarbeitung als schon bekannt porque! Richtete besmegen mein ganges Mugenmerk gegenwartig auf ben objektiven Untheil beffen was ber Berftand, vermoge bes porgeschriebenen Grundes fo und nicht andere, ben den gegebenen Erfahrungefal-Jen, ju benfen, felbstthatig bilbet; alfo auf die Subjeftivitatlehre, auf bies, auf ienes nothwendig ju folgende zwepte Bauptmoment. Und fo fam es benn, bag ich jenes michtige Augenmert, um bes nicht, befannt werbens, ju febr aus ben Mugen ließ.

Es ware daher kein Wunder, wenn isemand, der auf den Sang der Untersuchunsisen nicht geachtet, denken wurde; ich habe in der Grenzbestimmung gleichfalls so wenig Eansistenz gehabt, als nur irgend. Ia, mas noch ärger senn wurde, das ben mir das nothwendige a priori senn, in eine geswisse

miffe bloke Receptivität, bald in eine Moge lichkeit Begriffe ju bilben, gefeht werde, waron ich gar keinen Grund anzugeben weiß.

Bald darauf, sagte ich parhin, schriet ich die Pringipien. Mit inniger Freude bes nutte ich die Selegenheit einen Mann vom schlecht schringungem Unternehmen, der die Berachtung aller Edlen auf sich geladen, vor bittern, herben Bappursen retten un thunen. Denn wissen sie ihm auch voch so viel Dank, seine Untersuchungen beleht, sich den größten negativen Wehrt erworden zu haben, sie merden's ihm hennoch nie verzeichen: daß er von einer niedrigen Stufe des Erkemtnisvermögens, seinen Vorgängern; getreu etwas aushob und hergab, und so die theoretische Vernunft, ppart auch nur gust einige Zeit, zernichtete.

Dies Urtheil hat erstannend viel harte, aber ich gesiche gegenwärtig mit aller Offensheit meines Herzens: Kant hat auch meinen ganzen haß auf sich genommen. Eben ber Ansat, daucht mir, nuste ja da senn!! Denn wie ware anders so ein Machinens werk für die Zernichtung der Vernuuft mig

76

gange Auffliseung fener Dannet Aich immer inehr und mehr gum Gayfimmern ents Prototelu.

" Balb barauf ichrieb ich bie Pringipien, woben aber folgender Umftant felfe w hemerken ift: Die Mittelhypothese sette ich ben ber Ausarbeitung als schon bekannt Poraus! , Richtete besmegen mein ganges Musenmerk gegenwartig auf ben phiettiven Untheil beffen was ber Berffand, vermoge bes porgeschriebenen Grundes fo und nicht andere, ben den gegebenen Erfahrungefal-Jen, ju benfen, felbstthatig bilbet; alfo auf die Subjektipitatlehre, auf bies, auf ienes nothwendig ju folgende Zauptmoment. Und fo tam es beny, bağ ich jenes michtige Augenmert, um bes gucht, bekannt werbens, zu febr aus ben Augen ließ.

Es mare baber fein Bunber, wenn idemand, ber auf den Bang der Untersuchuninen nicht geachtet,, benten murbe; ich habe in ber. Grenzbestimmung gleichfalls fo menig Eopfiftenz gehabt, als nur irgend. mas noch arger fenn murbe, bag ben mir bas nothwendige a priori fenn, in eine gewisse

miffe bloge Receptivität, bald in eine Moge lichkeit Begriffe zu bilben, gefeht werde, wovon ich gar keinen Grund anzugeben weiß.

Bald darauf, sagte ich parhin, schriet ich die Prinzipien. Mit inniger Freude hez nutte ich die Selegenheit einen Mann vom schlecht schrippndem Unternehmen, der die Berachtung aller Eblen aufzissch geladen, vor bittern, berhen Barwurfen retten un können. Denn wissen sie ihm anch noch so viel Dank, zene Untersuchungen belebt, sich den größten negativen Wehrt erworden zu haben, sie werden's ihm hennoch nie verzeichen: daß er von einer niedelgen Stuse des Erkemtnisvermögens, seinen Borgängern; getreu eines aushob und herzah, und so die theogetische Vernunft, ppgut auch nur gust einige Zeit, zernichtete.

Dies Urtheil hat erstannend viel harte, aber ich gesiche gegenwärtig mit aller Offensbeit meines Herzens: Kant hat auch meinen ganzen haß auf sich genommen. Eben ber Ansas, däucht mir, mußte ja da seyn!! Denn wie ware anders so ein Machinens werk für die Zernichtung der Vernuust meg-

füsterte mir mein Charafter, ber ben tau fend Proben micht unebel in Abficht des hers sens von jemanden deuken will, do namlich, wo es auf gelehrte Untersuchungen autommt, (mozu denn eine vormalige große Liebe für ben helveting, und duner noch, das fo Dies le, so gar Biele, und bennoch rechtschaffene. Manner Dieselben Brrthumer mit, und weit vor Rant gebeget baben, -gewiß nicht wes nig bentrug; fo mie bad Reuer eines jungen. Mannes auch burch die Berbindung, worinn ich fiebe, woben aber meine eigene: Derfon nie in Betracht fam, etwas gedampft ward) bemoch unaufhorlich bas Gegentheil. 11. Und fo unterblieb denn der erfie, jahe Wille eine, gewiß merfwhrdige Darftellung. von bem Bortrage Kant's ju madjen bie mit leserlicher Sand zeigen follte, bag es bier offenbar, und gefligentlich, fo geheim und verftectt es auch geschehen, darauf angelegt fen : Beruunft und ihre Rechte unter Die Rufe treten, ben blinden Moncheglauben befordern, und das verhafte Ding Mufflarung ruckgangig machen ju wollen.

Run aber hatte ich, nicht lange nachber, ben Aufas ber heutigen Purifien (reine Bernunft, diesen wahren alleinigen Zankapfel apfel) oft und viel so unter dem Augen gehabt, daß werm dieser falsch sen, auch alles
übrige dasselbe senn musse! — Und des
die Größe der Irrthumer mit der Fruchtbarteit des Bozimens immen, nur Eins senn
konne! —

Das erste, was ich baber wider bie heutige Philosophie unternahm, war in itnen Aufsagen einer hiesigen Zeitschrift'h) für bende gleich verwerstiche Theorien: die bestegen Purismus, und gemeine Erstügerungsphilosophie eine Mittelhypothese, als eine der wichtigsten Entdeckingen, und als eins der ersten und größten Bedürfnisse im Streit über jene Lehren aufzustellen, die aber, was ich nun mehr als zu gut einselt, im Publis gar nicht bekannt geworden; was sie wohl hätte können, wenn ich das Eine und Andere erwähnen vierste; daher ich denn weiter unten die Gelegenheit hier nehemen will, sie im Rurzen darzustellen.

Jenen angeführten Gesichtspunkt min aber, suchte ich gar forgfällig nie aus ben Augen zu lassen, mochte bas Betragen, bie 28 3

a) Zeitschrift, Samburg im Marg 1789. Urber die Pringipien des Biffinst, Sumbneg. 1790.

Mange Auffiteung jedet Dannet fich immer intehr und mehr zum Sahimmern ents **mi**delu.

Balt barauf ichrieb ich bie Dringle pien, woben aber folgender Umftant fehr au bemerken ift: Die Mittellippothefe fette ich ben ber Ausarbeitung als schon bekannt voraus! Richtete besmegen mein ganges Mugenmerk gegenwärtig auf ben objektiven Antheil deffen was der Verstand, vermoge bes vorgeschriebenen Grundes fo und nicht sandere, ben ben gegebenen Erfahrungefal-Ien, ju benfen, selbstthatig bildet; also auf die Subjektivitatlehre, auf bies, auf ienes nothwendig zu folgende Sauptmoment. Und fo fam es benn, bag ich jenes michtige Augenmert, um bes nicht bekannt werdens, ju febr aus ben Mugen lieg.

Es mare baber fein Bunber, wenn idemand, ber auf ben Sang ber Untersuchunraen nicht geachtet, benten wurde; ich habe in ber Grenzbestummung gleichfalls fo wenig Eanfifteng gehabt, als nur irgend. mas noch arger fenn murbe, bag ben mir bas nothwendige a priori senn, in eine gewiffe

miffe bloke Asceptivität, bald in eine Moge lichkeit Begriffe zu bilben, gefeht werde, weron ich gar keinen Grund anzugeben weiß.

Bald darauf, sagte ich varhin, schries ich die Prinzipien. Dis inniger Freude hes nutte ich die Gelegenheit einen Mann vom schlecht schringudem Unternehmen, der die Berachtung aller Eblen aufzisich geladen, vor bittern, berben Boywurfen retten un können. Denn wissen sie ihm anch noch so viel Dank, seine Untersuchungen belebt, sich den größten negativen Wehrt erworden zu haben, sie werden's ihm hennoch nie verzeichen: daß er von einer niedeigen Stuse des Erkemtuspermögens, seinen Borgängerngetreu elwas aushob und herzah, und so die theoretische Vernunft, ppenti auch nur gust einige Zeit, zernichtete.

Dies Untheil hat erstannend viel harte, aber ich gesiche gegenwärtig mit aller Offenheit meines Perzens: Kant hat auch meinenganzen haß auf sich genommen. Eben ber Ansas, daucht mir, nuste ja da senn !! Denn wie ware anders so ein Machinens werk für die Zernichtung ber Vernuuft megfüsterte mir mein Charafter, ber ben tau fend Proben nicht unebel in Abficht des Bers gens von jemanden deuten will, do namlich, wo es auf gelehrte Unterfuchungen ankommt, (wozu denn eine vormalige große Liche für ben helveting, und dunn noch, das fo Die: le, so gar Biele, und bennoch rechtschaffene Manner Dieselben Brrthumer mit, und weit vor Rant geheget haben, gewiß nicht wes nig bentrug; fo mie bas Keuer eines jungen Mannes auch, burch bie Berbindung, moginn ich fiebe, waben aber meine eigene: Berfon nie in Betracht fam, etwas gedampft; ward) bennoch unaufhorlich bas Gegentheil, 14. Und fo unterblieb denn der erfie, jahe Wille eine, gewiß merfwurdige Darftellung von bem Vortrage Kant's zu machen bie mit leserlicher band zeigen sollte, dag es bier offenbar, und gefliffentlich, fo geheim und verftectt es auch geschehen, darauf an-Gelegt fen : Beruunft und ihre Rechte unter Die Rufe treten, ben blinden Monchsglauben befordern, und das verhafte Ding Aufflarung ruckgangig machen zu wollen.

Run aber hatte ich, nicht lange nachs ber, ben Anfatz ber heutigen Puriften (reine Bernunft, diefen mahren alleinigen Banks apfel

apfel) ofe und viel so unter dem Augen gehabt, daß weim dieser falsch sen, auch alles übrige dasselbe senn musse! — Und das die Größe der Irrthumer mit der Fruchtbarkeit des Bazinneus innnen zuw Eins senn könne! —

Das erste, was ich baber wider bie heutige Philosophie unternahm, mar in it nen Auffäßen einer hiesigen Zeitschrift ich für bende gleich verwerstiche Theorien: die ter vigen Purismus, und gemeine Erführungsphilosophie eine Mittelhypothese, als eine der wichtigsten Entdekingen, und als eins der ersten und größten Bedürfnisse im Streit über jene Lehren aufzustellen, die aber, was ich nun mehr als zu gut eineste, im Publito gar nicht bekannt geworden; was sie wohl hätte können, wenn ich das Eine und Andere erwähnen dürfte; daher ich denn weiter unten die Gelegenheit hier siehemen will, sie im Rurzen darzustellen.

Jenen angeführten Gesichtspunte min aber, suche ich gar forgfällig nie ans ben Angen zu laffen, mochte bas Betragen, die

a) Zeitschrift, Samburg im Marg 1786. Ueber bie Pringipien des Biffens. Sumbarg. 2790.

gange Aufflhrung jener Danmer fich imimer inehr nud mehr jum Sahimmern ents

Bald barauf ichrieb ich Die Dringle vien, woben aber folgender Umftant fehr au hemerken ift: Die Mittelhppothefe fette ich ben ber Ausarbeitung als ichon befannt boraus! , Richtete besmegen mein ganges Mugenmert gegenwartig auf ben objettiven Antheil beffen was ber Berffand, vermoge bes vorgeschriebenen Grundes fo und nicht andere, ben den gegebenen Erfahrungefal-Jen, ju benfen, felbstthatig bildet; alfo auf die Subjektivitatlehre, auf dies, auf ienes nothwendig ju folgende Zaupemoment. Und fo tam es benn, bag ich jenes michtige Augenmert, um bes nicht bekannt werdens, ju febr aus ben Mugen ließ.

Es ware daher kein Wunder, wenn isemand, der auf den Sang der Untersuchunsism nicht geachtet, benken wurde; ich habe in der Grenzbestimmung gleichfalls so wenig Eausistenz gehabt, als nur irgend. Ja, was noch ärger senn wurde, das ben mir das nothwendige a priori senn, in eine geswisse

wiffe bloke Receptivität, bald in eine Moge lichkeit Begriffe zu bilben, gefeht werbe, wovon ich gar keinen Grund anzugeben weiße

Bald darauf, lagte ich parhin, schrief ich die Pringipien. Dit inniger Freude benutte ich die Belegenheit einen Mann von feblecht scheinaudem Unternehmen, ber die Berachtung aller Colen auf fich geladen por bittern, berben Bormarfen retten un Bunen. Dem wissen sie ihm auch poch so viel Dant, jene Untersuchungen belebt, fich den größten negativen Wehrt erworben gu haben, sie merben's ihm hennoch nie verzeiben: baff er von einer niebrigen Stufe bee Erteminifvermogens, seinen Borgangern. getreu etwas aufhob und bergab, und fo bie. theoretische Vernunft, weget auch nur auf einige Beit, gernichtete. .. 1 (355)

Dies Untheil hat erstannend viel harte, aber ich gesiehe gegenwärtig mit aller Offenbeit meines Herzens: Kant hat auch meinen ganzen haß auf sich genommen. Eben der Ansas, däucht mir, muste ja da senn!! Denn wie wäre anders so ein Machinens wert für die Zernichtung der Vernunft meg-

gange Aufflibrung jenet Danmer fich imimer inehr und mehr jum Schimmern ents

Balb barauf schrieb ich bie Pringle vien, woben aber folgender Umftant fehr w hemerken ift: die Mittelhypothese setze th ben ber Ausarbeitung gle schon bekannt voraus! , Richtete besmegen mein ganges Mugenmerk gegenwartig auf ben objektiven Untheil bessen mas ber Verstand, vermoge bes porgeschriebenen Grundes so und nicht andere, ben ben gegebenen Erfahrungefallen ... ju benten, felbstthatig bildet; alfo auf die Subjektipitatlehre, auf bies, auf ienes nothwendig, ju folgende Sauptmoment, Und fo kam es benn, bağ ich jenes michtige Augenmert, um bes micht befannt werbens, ju febr aus ben Angen ließ.

Es ware baher kein Wunder, wenn isemand, der auf den Gang der Untersuchunigen nicht geachtet,, denken wurde; ich habe in der Grenzbestummung gleichfalls so wenig Kanssstenz gehabt, als nur irgend. Ja, mas noch ärger senn wurde, daß ben mir das nothwendige a priori senn, in eine gewisse

miffe bloke Receptivität, bald in eine Mbge lichkeit Begriffe zu bilben, gefest werde, wovon ich gar keinen Grund anzugeben weiß.

Bald darauf, sagte ich partin, schries ich die Pringipien. Die inniger Freude bes nutte ich die Gelegenheit einen Mann von schlecht schringndem Unternehmen, der die Verachtung aller Edlen auf sich geladen, vor bittern, berben Boppvärfen rettenzum können. Denn wissen sie ihm anch noch so viel Dank, jene Untersuchungen belebt, sich den größten negativen Wehrt erworben zu haben, sie werden's ihm dennoch nie verzeis hen: daß er von einer niedelgen Stufe des Erkemtnisvermögens, seinen Vorgängern; getreu, eiwaß aushob und hergah, und so die, theoretische Vernunft, ppgut auch nur gust; einige Zeit, zernichtete.

Dies Untheil hat erstannend viel harte, aber ich gesiehe gegenwärtig mit aller Offensbeit meines herzens: Kant hat auch meinenganzen haß auf sich genommen. Eben ber Ansat, daucht mir, muste ja da senn !! Denn wie ware anders so ein Machinens wert für die Zernichtung der Vernunft meg-

lich gewesen? Welche solide Grande sind aber ba, die seine Aufnahme hier rechtserkiegen? Der Purisnus selbst, und dam die Miene mit ihm (was ebenfalls so oft als vergeblich vor Kant geschah) wider den Stepticism auszutreten, müßten sa benn etwannigen Fall, dessen Möglichkeit man sich so leicht nicht dachte, dem ganzen Dinge zum endlichen Aspl dienen; wo man über seinen erreichten Zweck noch dazu berzlich kichen konnte; eben mit ihm, mit dem Ansschen Erreichten zu ihm, mit dem Ansschen Erreichten zu welchen auf sich nehmen zu wollen!

Und bleibt benn anf solche Beise zur Beurtheilung desselben, in wiefern er insstrumental angebracht sen, etwas weiter, als die gesammte, überall so sehr zurückschreckende Unssihrung und Behandlungssart, nach??

Bie außerst aber hat nun nicht eben diese felbst Mannern nicht gefallen, die doch dem heutigen Purism eben so unholde nicht sind; da ihnen jene gemeine Erfahrunges philosophie, der eben so großen angesehes den Irrihauer wegen, wo nicht verhaßter, doch eben so verwerstich senn muß! – Dies

Dies find meine Zweifel, von welchen ich mich nicht Jos winden fann, fo gerne ich's will. Gerade basjenige alfo, was mich porbin fo leise mider ben heutigen ratios nellen Glepticism a) stimmte, giebt bent blag gehanipften Gaiten jest ihre gange Schwingung wieder. Werbe ich je fablig fenn, fie mit, ben Vielen abrigen noche niederreißen zu tonnen, au graffer Dibe, an den edlen besten Bestreben foll es mip nie fehlen; fo-bin und bleibe ich mas ich in jenem Werke ju fenn verfprach: Rantie grofter Begner, fein grofter Bertheidigers Und ob mich etwas, hiezu qualificirt, mogen meine Untersuchungen, fo fie's tonnen, an ben Tag legen.

Rur noch das Eine von fener Bertheis digung. Ist kampften nathrlichermeise zwen verschiedene Borstellungen über jenen höchst zwendeutigen Schriftsteller in meiner Seele, Und so kam es denn, daß die Uebermachd der einen nicht immer der Gewalt der andern Widerstand leisten konnte. Und so war es donn nicht zu verwundern, daß mehrere im Privatumgange es mir geradezu vorhielten z

<sup>4)</sup> Dies ift und bleibt auch der Bortrag Kant's fo er nur gehörig confequent fenn mill.

Ehrenrettung waren blos heinlich angebrachs te Zugwinde. Db, und wie sehr mir Ilnq necht, geschehen, das fühle ich. Dem Mans ne, den ich erst wahrbaft, mit ungetheilter Leidenschaft verachte, dem werde ich so ung gescheut, er sen auch, wer weiß mur welcher, als möglich, unter die Augen treten.

### H

Eben so ungemein erfreuend sehe ich. (S. 272. 3 B.) daß dieselbe Absicht, ders selbe Zweit: die theoretische Vernunft von Reuem aufzuhelsen, ihre Bemühungen wis der jene Lehren beseelt. Ebeler, größer, und besser jum Wohl der Mehschleit konnten Sie nicht handeln.

Doch verzeihen Sie gutigft, und laffen Sie mich jugleich Anderen sehen laffen, wie auf dieser Seite gemeinschaftlich arbeitende Manner mit einander umzugehen pflegen.

Ich nehme zugleich wahr, daß sie ben eigenelichen Ibealifm, der den Schluß von ben Erscheinungen anf das Reale, auf das was ihnen zum Stunde liegt, wo nicht ganz verwirft, zum wenigsten doch zweisel-

haft macht, ober, weinries auf Acuftete ankommen foll, ihn nicht zu heben weiß, für ein sehr wichtiges Moment in der heustigen Phitosophie achten; und mit füner Widerlegung schon den Berkunftgebrauch gerettes zu haben: Ka, weinricht nicht irre, vorstellen. Da däucht mir aber, seihft dann stehen wir koch unendlich weit davon zuräckt. Roch ungleich: geschriechere Feinde kauren und Dinterhalte auf und.

Ich mag aber wohl, in Wahrheit, fehr geietet haben, wenn leb a) auf Sinnenbetrug, bes Rinbifcheit wegen Vf. Beite fchrift, G. 169.) nicht einmal achten wollte. Mur bas geichnet mir jebetfeit ben mahren Denter aus, gu unbebenkenben fleinen Dinden erft mit Gewalt hingeriffen gu iberben. Eben fo', wenn mir femer'b) ber Ibealife mus far bus unbebeutenbite Ding auf ber Belt mie galt, wogwietwa ein einziger Wint genug ju fenn schien-; wennt felbst c) bas Brettspiel von analytischen und syn-Thetischen Urtheffen fur milt Spott ju Bichte gur machen fen, und ich es nicht ber Dabe Iwerth hielt, fich auf diefen Tummelplat las derlicher Rebben einmal bingutbenben; bingegen nim aber, wenn ich's für eine ber größ, Ehrenrettung waren blos heimlich angebrach, te Zugwinde. Dh, und wie sehr mir Ung uecht, geschehen, das fühle ich. Dem Manse, den ich erst wahrhaft, mit ungetheilter Leidenschaft verachte, dem werde ich so ung gescheut, er sen auch, wer weiß mur welcher, all möglich, unter die Augen treten.

## IJ.

Eben so ungemein erfreuend sehe ich. (S. 272. 3 B.) daß dieselbe Absicht, ders selbe 3west: die theoretische Vernunft von Reuem aufzuhelsen, ihre Bemühungen wis der jene Lehren beseelt. Ebeler, größer, und besser jum Wohl der Mehschheit konnten Sie nicht handelu.

Doch verzeihen Sie gutigft, und laffen Sie mich jugleich Anderen sehen laffen, wie auf dieser Seite gemeinschaftlich arbeitenbe Manner mit einander umzugehen pflegen.

Ich nehme zugleich wahr, daß sie ben eigenetichen Ibealism, der den Schluß von den Erscheinungen anf das Reale, auf das was ihnen zum Srunde liegt, wo nicht ganz verwirft, jum wenigsten doch zweifels haft

haft macht, ober, denn es auf Meuftere ankommen soll, ihn nicht zu heben weiß, für ein sehr wichtiges Moment in der heurtigen Phitosophie achten, und mit suner Widerlegung schon den Bertunftgebrauch gerettet zu haben: sich, wenn ich nicht irre, vorstellen. Da däucht wirt aber, selbst dann stehen wir noch unestlich weit davon zurückt. Roch ungleich gesährlichere Feinde kauren und Pinterhalte auf und

Ich mag aber wohl, in Wahrheit, fehr geittet Baben, wenn ich a') auf Sinnenbetrug, bes Rinbifchen wegen (f. Beits Mrift, G. 400.) nicht einmal achten wollte. Rute bas geiebnet mir jedetfeit ben mahren Denfer aus, ju unbebenkenben fletinen Dingen erft mie Gewalt hingeriffen ju werben. Gben for wenn mir femet b) ber Idealife mus far bus unbebeutenbite Ding auf ber Belt mit galt, wogn etwa ein einziger Wint genug gu fenn fcbieng wenn felbit c) bas Brettspiel von anglntischen und inn-Sthetischen Urtheffen nur mit Spott zu nichte gu machen fen, und ich es nicht ber Dube wetth hielt, fich auf biefen Tummelplas las cherlicher Rebben einmal bingumenben; bingegen num aber, wenn iche für eine ber : arbe. gröfften's bup Bahrheit bankharften Benift hungen hielt to

Den halben Anfat jener Phissophen, ihren Purifinns, diese ihre Erkennt nikquelle neusiegen lassen, den Dader fil mischen Vernunft und Erfahrung, der, wenn man wie hr. Selle haus beln würde, erst recht, meiner Borstellung ugch, angehen müsse, wo möglich, ganzlich stillen, dann:

2. Ihre Eubjektivitätlehne, wohin ber Bortrag, Kant's so gut, wie jeder ahnliche führt, und die Hr. Maimon, auf diesem Manne forthauend, geraschen vorrägt sie selbst die jum abstraktesten Egoism ausgesponnen hat, völlig heben, den objektiven Amheil also von dom was im Verstande ist, hinlanglich rechtsertigen, pub dann

3. Den innern Werth, die ummiststliche Gultigkeit bender wider ben kationels len Scepticism (wohin fr. Kant ebenfalls auch seine Untersuchungen bringt, und der fr. Maimon, dieser

fer fein mirtlichugrofer Schilet, ber recht fleißig gelesen worben nung, ba er bie Gabe mit Kant gemein hat, grabeln, boch ohne etwas ins Licht bringen ju tonnen; benn ein grunde falfch geschriebenes, ein fich überall widersprechendes Werk schaft, baucht mir, ben Lefung um ber gespannten Aufmerksamteit, um bes erregten Jutereffes willen, mehr Bergnugen, mehr Rugen, als jebe andere Schrift, mo ber Sang ber Untersuchungen regelvoll auf simpeln, ebenen Wegen fortmans belt, wiederum geradezu vortragt, wenn er gleich auf eine sonft bensviels lose Art sich ben Ramen, rationellen Dogmatifer, felbft gegeben hat) ende lich darthun zu konnen. Wozu benu bie Ratur irgent einen Cohn Dentido landes, denn sonft findet fie ihn nicht, mit bem Beifte eines Guelid's anruften muffte, ber und bie bochfie genaue Bollftandigteit der unwandelbaren Das turgefete auf bas scharffte entwickele, und.fo, immer nur durch bieß allein, bie Dent = und Schlufregeln auf eis nem festen, nie wantenben, unerschits terlichen Boben aufführe; und fo auf

die Remunft in allen ihren, pormals singebildeten, Rechten und Würden wieder eintreten lasse; so endlich die Bernunft nicht blos wieder zu den Bertorenen verhelfe, sondern sie unsendlich mehr dadurch gewinne, und man nun erst sagen kann: es sen und zwar nicht in den philosophischen Wissenschaften allein, vielmehr in: allen zusammen genommen, die wohlthätigsie Kevolution durch deutschen Seist und die ihm eigenen Talente, zum Muster, zur Rachahmung der Welt hervorgebracht!

Roch einmal gefagt, ith mag wohl fehr unrecht gehandelt haben, wenn ich nur auf diese dren großen hauptmomente:

a) Eta

a) Ich mochte es feben, wie die fcon gegenmartig bis gum hochften rationellen Stepticism sich enemidelnden! Untersuchungen von dem Berderben, welchen sie dem Bernunftgebrauch broben, anders als auf solche Beife abzuhalten maren, ob diefer einzig gefährliche Stepticismus sonft gehoben -merden konnte!

- a) Erfenntnifiquelle,
- B) Subjektivitatlehre,
- y) Gultigfeit ber Schlufregeln, ober auf ben rationellen Steptieismus,

meine ganze Aufmerksamkeit gerichtet, und das Uebrige blos als unbedeutende Rebenumstände, boch immer der lautern Grunde wegen, angesehen habe! —

Woher aber sollte es wohl kommen, daß so viel Originelles, dieß sage ich nicht pon mir selbst, es ist das Zeugnis eines unserer größten Männer, und mithin so viele neue Winke sene Untersuchungen enthalten, dennoch gegenwärtig alles, wie verkannt, da liegt! Verkannte ich etwa das Publikum oder begegnete den Principien dasselbe, was jenen kleinen Aussahen; oder mußte das bestannte Schicksal auch mich tressen, ansangs, wo nicht unterdrückt, doch auf alle Art hintenangesett zu werden!

Wenn ich fünftig hierüber schweigen wurde, ich handelte, bente ich, ungerecht, nicht gegen mich, nein, vielmehr wider den gar großen Umfang ber von mir aufgestellten Sage, wo es aber mich bennoch nie

anwandeln soll, auch nur das Geringste eisner lleberwiegenheit des Berstandes (zu gut überzeugt, wie viel der Standpunkt oft auszurichten vermag, auf den glückliche Ausgenblicke uns leiten,) zuzueignen; sondern wo ich Alles der Entdeckung des Sapes des zwiefachen Brundes für jede Aftion, was sowol ihn selbst, als seine Deduktion betrift, beplegen werde. Welcher außerorzbentlich fruchtbare Sat schon gegenwärtig zu unzählichen entgangenen Beobachtungen verholfen; so daß entweder einst die größten Wahrheiten, oder auch mit einem nothwensbigen Alternativ, die hartnäckigsten Irrthüsmer durch ihn entstehen mussen.

Befrembend ift dies für keinen, ber ben erstaunend großen, ich muß sagen, weltenweiten Umfang des Saßes der Causalität nur einigermaßen erwäget, da er doch zur Halfte eine Berichtigung hier gefunden. Denn:

Bleibt jedes an, und burch sich, vernidge bes Beharrligungezustandes, (f. Prinzipien) dasselbe, mas es in den vorigen Zeitmomenten war, eine Einheit der Ersscheinung;

Liegt

Liegt jede Beranberung, jede Mobifle cation der Dinge daher in der Bahrheit.

Entipringthierand die zwiefache Krafts außerung, bas, was verandert, oder eine Modification hervorbringt; und bas, was verandert wird, oder was die Modification an sich erleides,

Ist, da das Eine nicht ohne das Ans vere segn kann, kein Thun daher ohne Leis den, dies nicht ohne jenes!

Einer der größten Freihumer mithin, der, daß eine Kraft mit sich felbst wirs ten kann al. ja noch mehr, daß es selbste thäs

a) "Wenn ein Körper," fagt hr. Rehberg"nicht auf andere Körper wirken kann, so
wirke et auf sich selbst;" wenn dieß so
wiel heißen sollte, die Thelle eines Uggresgats können in und auf einander wirken, so
daß es nicht gerade nuthwendig ilt, daß
das Ganze zu einer Wechselwirkung einen
zweiten Gegenstand erfordere; so verstände
sich dasselbe von selbst: solld wir und aber
den Körper als eine Emiseit gedenken mufsen, so bitte ich mindie Möglichkelt davon

thatige Rrafte geben konne, die nirgends her einen Stoß empfangen, wohl gar auch einen solchen niemandem mittheilen, und, wie soll ich sagen, so ganz in und aus den Luften, durch Richts bestimmt, und auf Richts wirkend sich außern. Gben die Quelle der sonderbaren Borstellung über Frenheit!

Muß also vielmehr ein Gegenstand, wenn er seine Kraft außern soll, einen ans dern Gegenstand vorsinden, auf den er wirste: so wie tetn Gegenstand Einwirkungen erleiden kann, ohne daß ein thatiges Gubsieft da ist:

So folgt nun, denke ich, aus diesen geringen Borstellungen: daß jede Aktion auf einen zwiefachen (subjektiven und objektiven; thatiger und leidenden) Grund zu reduciren sen, wovon ich mir die schärfere Deduktion auf die Zukunft vorbehalte.

Und

au zeigen. Ich munschte überhaupe, daß He. Rehbery in seiner Abhandlung: "Ue. ber das Wesen und die Einschränkung der Rrafte," unsere Theorie hatte zu Rathe ziehen können. Die Kehler sind ben diesem Borganger und Mitgebeiter Kaut's so ansehnlich als wichtig.

Und ist nun endlich unser gesamtes Urstheilen ummöglich nicht auf die Dinge an sich erweitert, sondern mit sedem andern Berstande nur auf die Aeuserungen, auf die Wechselwirkung der Dinge beschränkt; also nur auf das gerichtet, was Thun und teiden angeht; so hat man den gar großen unermestichen Kreis seiner Anwendbarkeit vor Angen! Noch habe ich keine Streitsache gesehen, wo er nicht zu Rathe gezogen worden wäre, wo diest nicht senn mußte, und woben er den Dingen nicht eine ganz ander re Gestalt; eine ganz neue Wendung gesgeben hätte.

Unter den gar vielen und mannigfalstigen Proben will ich, da hier der Ort und die Gelegenheit dazu nicht senn kann, nur folgende berühren.

Schon das graueste Alterthum jog, wie naturlich, wenn auch nicht mit dem bezeicheneten Namen, den gemeinen Idealism here vor. Sancher \*), der Bater der neuern B 2 Zweise

<sup>&</sup>quot;) Ich weiß nicht ob Ihnen der Aeine unbebentende Auffat über Litteraturkinntniß

Zweister, grundet seinen ganzen Stepticism, den Zeiten gemäß, auf denselben. Leibnig, nach manchen wiederholten Winken, führte ihn, wie soll ich sagen, auch nur durch blosse Beobachtungen a posteriori, ebenfalls ben und ein, und die besten Abpfe nahmen nach diesem Weltweisen die an dem Wissen beobachtete Renntnisart als eine entschiedene Sache an, ohne den eigentlichen vollendeten Idealism als nothwendige Folge davon anzusehen, und ohne die Mittel in den händen zu haben, einem solchen fernern Schrift etwas gehörig in den Weg zu stellen.

Nun trat Hr. Kant auf, und glaubte wirklich, in dem Sahe: daß und das remig unbekannt bleiben muß, ich weiß nicht welches Nachtheilige für die Vernunft entdecktzu haben. Er glaubte dies, sage ich, (was schon sein hin und herschwanken an den Tag legt); denn man gebe auf folgenden gar großen Unterschied der Darstellung von jener Wahrheit Acht:

Þr.

der Grunde des Wiffens bekannt ge-

fr. Kant hat, wie alle seine Borganger, bie Kenntnisart nicht aus eigentlichen Gründen dargethan, so daß es a priori erwiesen, heißen könnte; nicht die nothwendige Einrichtung der Natur hier gehörig aufgespäht; nichts mehr also in diesem Stück, wie es überall von ihm geschehen, Andern voraus geleistet.

Und so halt benn auch er die, boch einzig mögliche, Kenntnifart ben jedem Denkvermögen für eine etwanige Beschränztung, da sie ben uns für den stärksen Beweis der Vollständigkeit der Natureinrichtungen gilt. Dier also erwiesene Bollsommens heit, dort gemeinter Fehler! Welcher himmelweite Abstand!

Und so konnte er benn, ferner, ben Sat für ben Bernunftgebrauch konsequent finden, glauben; daß dief und jenes aus ihm folgern muffe; so febr er auch wiederum bief gern einschränken will.

Und in dieser gefährlichen Einbildung besagen benn auch getreue Rachbeter, die große nie zu verzeihende Einfalt, sich zu gestenken, daß Gegner jenen Sas schwerlich einraumen wurden! - -

Und hr. Kant konnte noch letzthin die Unbesonnenheit haben, Ihnen, theurer Mann, die ungerechtesten Vorwurfe zu maschen, als wenn Sie die Gründe der Ersscheinungen in den Erscheinungen selbst suchen könnten! Lauter redende Zeugen, aus welchem falschen Gesichtspunkte jene Männer ihre eigene Sachen betrachten, und daß sie in Bahrheit selbsten wenig davon verstehen, was denn auch auf so falschen erschlichenen Wegen nicht anders senn kann.

Unter folden Umftanden num aber konnte ich mit jenem unglaublich fruchtbaren Sat, was ihn selbst, als seine Deduktion betrift, wider ben vollendeten Idealism dieß barthun:

dungszustandes, dieses ehernen Gesetzes der Matur, durch welches jedes Ding nur für sich besteht, und mit andern blos komponirt oder dekomponirt, als die einzigsten Gesschäfte der Natur, werden kann) unser Geist nicht die Dinge selbst, nach einer bochst abgeschmackten Borstellung, in Sich aufnehmen, in sein Wesen verwandeln; sondern vielmehr, daß er, und zwar erst vers

vermöge bes nothwendigen Berknupfungsmittel (Organisation) nur Bilber, Gins brucke, Ginwirkungen von ben, ihn in ber Natur umgebenden, Dingen empfangen kann.

- B) Daß nun, ferner, also aus dies sein nothwendigen Gange der Ratur, die einzig mögliche, so oft und so sehr ge-lästerte, Kenntniffart entspringe: nach welcher die Dinge nur Erscheinungen senn und bleiben mussen, und nach welcher das Etwas jedem Verstande unerklärbar bleibt!
- y) Mithin daß alle Sensationen, wie eine jede Aftion in der Natur als Erfolge eines zwiefachen Grundes angesehen, und auf denselben reduciret werden mussen.
- d) Wodurch benn bende gleich falsche Meinungen sowohl 1) ber kindische Empizism, als wenn die Aussendinge wohl gerade dasjenige senn könnten, was unfre Empfins dungen sind; als auch 2) die andere, eben so misverstandene, Hälfte: als wenn die Aussendinge nichts von demjenigen, was unsere Sensationen vorstellen, enthalten, vollig gehoben worden!

25 3

e) Denn

- e) Denn nun folgt, benke ich, ausjenem: daß allerdings die Aussendinge zwar den Empfindungen, da sie Erfolge eines zwiefachen Grundes sind, nicht entsprechen; daß dennoch aber die Gegenstände die und die Kraft haben mussen, was ihren Austheil betrift, auf gleiche, ähnliche organisirte Wesen, gleiche und ähnliche Eindrüsche zu machen.
- Evodann aber, was ungleich wichstiger für uns senn muß, folgt denn zugleich auch das, das wir nun gerade der einzigmöglichen Kenntnisart, dieser nothwendigen Einrichtung wegen, nicht nur gendthigt, sondern auch berechtigt sind, 1) nicht blos den dem Empfindungen ein Objekt a) anzunehmen, was die und die Modification an sich erleidet, (und was man der unmittelbaren Empfindung wegen so ziemlich, damit der Stepticismus nicht zu hart aussalle, unsangesochten läst) sondern auch 2) daß wir ben demselben auf ein Subjekt a), durch welsches
  - a) a) Subjekt und Objekt, beneu gebe ich, was alle Begriffe haben, relative Bedeustung, bas was ben ber Aktion sich thatig aeigt, hat jenen, bie andere Salifte biefen Ramen.

ches folde und solche Sindracke hervorges bracht werden, den Schluß machen durfen, da der Geift das Ding selbst nicht aufnehe men kann.

Wenn nun dieß, wie nicht geschehen, benut, und diese Theorie unter allen hiese her gehörigen Beobachtungen ware weiter ausgebildet worden; so sabe ich doch nicht ein, wie noch immer, und zwar ben uns Deutschen a) jener Unfug mit dem Idealism getrieben werden könnte. Denn unsere heutigen Schwärmer, die den bessern Köpfen so sehr entgegen arbeiten wollen, mussen ben dem unaufhörlichen Dilemmen: Streit eingestehen:

Entweber jede nothwendige Nature einrichtung verkannt,

Ober fich hinter biefelbe verftectt ges lagert zu haben.

25 5

Denn

a) Einem Berfaffer (ebenfalls einem Borganger Rant's) bes Effay on the Nature and Existence of a materiel World, übershaupt ben Englandern, verzeiht man bergleichen Grubelenen, bie, in ein helles Licht au seben, sie selten versteben-

Denn sonst ist und bleibt es unter aller Burs de des Berstandes, ben einer solchen Einstichtung, auch nur den Schluß von den Empfindungen auf etwas, und zwar zwiessach Reales, was sie nemlich begründet, auch nur, sage ich, wantend, nur zweiselshaft machen zu wollen!

"Weil sie, die Dinge, nicht selbst geges ben werden konnen, so mogen sie zwar existiren, doch ist ihre Existenz noch immer problematisch!

Und es kann hier auch gar nicht fehlen, baß mancher hellbenkende Ropf, der nur einige Augenblicke von den Regionen der Spekulation zurück tritt, von Neuem, frenslich mit ganz andern Vorstellungen, das Ganze dieser Streitigkeiten so kindisch und albern, des Spottes und der Verachtung werth findet, als es nur je dem schlichten Verstande vormals so senn konnte.

Noch eins, und zwar ein ungleich grds feres, weit wichtigeres, ernsthafteres Bensfpiel.

Stehen Puristen und Empiriter nicht wech immer so hart als je gegeneinander? Wer

Wer hat den hader zwischen Vernunft und Erfahrung gestillet? Wer hat mit fester hand die Grenzlinien Beider abgestochen? Haben nicht vielmehr beyde Partheyen noch immer gleich wahre, gleich falsche Säse sich einsander vorgehalten, und sind nicht von beyden Seiten noch immer gleich starke Mosmente übersehen worden? Man belehre mich gerne hierüber, wenn ich irre!

Und wenn ein Selle, so, wie es von dem Manne geschah, wider den Purismus auftreten, eine solche von ihm vorgetragene Erfahrungsphilosophie lehren konnte; und wenn jene Männer, näher am Ziel, dempselben überall vorbeitreffen, was sieht denn wider die Irrthümer der heutigen Philosophie Sutes zu erwarten? So mag die Bernunft noch lange um ihren Berlust weinen!

"Die Erfahrung kann burchaus keine allgemeinen nothwendigen Sate liefern a). "
Denn

a) Den Sat: Ein Raum ist wenigstens von einer trummen Linie mit einer geraden eingeschlossen, kann die Erfahrung nicht allgemein machen, min zu sagen: Jeder Raum ift, u. s. f.

Denn sonst ist und bleibt es unter aller Burs de des Verstandes, ben einer solchen Einstichtung, auch nur den Schluß von den Empsindungen auf etwas, und zwar zwiessach Reales, was sie nemlich begründet, auch nur, sage ich, wankend, nur zweisels haft machen zu wollen!

"Weil sie, die Dinge, nicht selbst geges ben werden konnen, so mogen sie zwar existiren, doch ist ihre Existenz noch immer problematisch!

Und es kann hier auch gar nicht fehlen, daß mancher helldenkende Kopf, der nur einige Augenblicke von den Regionen der Spekulation zurück tritt, von Neuem, frenslich mit ganz andern Vorstellungen, das Ganze dieser Streitigkeiten so kindisch und albern, des Spottes und der Verachtung werth findet, als es nur je dem schlichten Verstande vormals so senn konnte.

Noch eins, und zwar ein ungleich gros feres, weit wichtigeres, ernsthafteres Bens fpiel.

Stehen Puristen und Empiriser nicht wech immer so hart als je gegeneinander? Wer

Wer hat den Hader zwischen Bernunft und Erfahrung gestillet? Wer hat mit sester Hand die Grenzlinien Beider abgestochen? Haben nicht vielmehr bende Parthenen noch immer gleich wahre, gleich falsche Säge sich einsander vorgehalten, und sind nicht von benden Seiten noch immer gleich starke Mosmente übersehen worden? Man belehre mich gerne hierüber, wenn ich irre!

Und wenn ein Selle, so, wie es von dem Manne geschah, wider den Purismus auftreten, eine solche von ihm vorgetragene Erfahrungsphilosophie lehren konnte; und wenn jene Manner, naher am Ziel, dempfelben überall vorbeitreffen, was sieht denn wider die Jrrthumer der heutigen Philosophie Gutes zu erwarten? So mag die Bernunft noch lange um ihren Berlust weinen!

"Die Erfahrung kann burchaus keine allgemeinen nothwendigen Sate liefern a). " Denn

a) Den Sat: Ein Raum ift wenigstens von einer frummen Linie mit einer geraden eingeschlossen, kann die Erfahrung nicht allgemein machen, min zu fagen: Jeder Raum ift, u. s. f.

Denn könnte sie es; so wurde sie auch im Augenblick das zernichten, was sie bestättigen soll. A und A giebt die Erfaherung in der Mehrheit. Wie macht es nun die Erfahrung, frage man den gemeinen Empiriker, daß sie A und A in der Einheit gebe? – Und gesetz, sie könnte es in bepeden Formen darstellen? Die Erfahrung kann nicht, sie muß auch nicht allgemeine Sähe liefern können.

"Der Schluß von dem Wenigenmalen auf Immer, von der unbedeutenden, gezingen Zahl von Erfahrungsfällen auf 2111, ift das Anmaßendste von der Welt."

"Der empirische sowohl als rationelle Skepticismus (warum mag es benn immer der humische Skepticismus heißen, geschah denn vor hume nicht ein gleiches, und ward nicht vor Kant dieselbe Manier, purismus, mider ihn angewandt)! ist ganz und gar unwiderleglich, so lange wir nicht Etwas annehmen wollen, was dem Verstande a pr. gehort!!" –

"Es muß ein vorgeschriebener Grund so und nicht anders zu denken – ein thatis ger Antheil des Geistes – ein Etwas, wos durch burch die Erfahrung erft möglich wird - vorhanden fenn."

"Die Sinne liefern nur die Data" u. f. f.

Diese Sate find so wahr auf Seiten jener Puristen, als nur irgend etwas in der Welt! Und man muß erstaunen, und man kann sich nicht genug darüber wundern, wie Empiriker dergleichen haben übersehen, wohl gar für Nichts achten können. So wie sie denn auch, unter noch mehrern vielleicht noch angesehenern, aus unserer Theorie, auf dies sem unserm eigenen Wege, und swar durch allgemeine Grundsäße, auf das nachdrückslichsie sind bestätigt worden.

## Run aber eben fo:

Daß alle Begriffe, ohne Ausnahme, es gehe auch zu wie es wolle, es entstehe hier ein Problem, daß ewig und nimmer zu lösen fen, erzeugt senn mussen!

Dag ihr Wesen, ihre innere Beschaffenheit nachdrucklich darauf himveise; Denn: Alle Begriffe bezeichnen., der einzig möglichen Renntniffart zufolge, Berhaltniffe, find alfo insgesammt von spnthetischer Ratur.

Alle Begriffe haben, Diefer große Stein bes Anstoffes ben ben Puriften, Beziehung auf Etwas!

Mun konnen sie ohne bas Nebensenn, worauf sie sich bezieben, nie zur Eristenz gekommen senn! Mithin ist eine reine Sonthese, a pr, unmöglich. Denn, sie sind keine Entia, keine Realia an sich, nur Modisicationen, Accidentia des Geistes.

Und nullum accidens est sine subjecto und zwar, wenn es Araftäußerungen gilt, nach jenem merkwürdigen Satze, nicht fine duplici subjecto. Wodurch denn der Satz der bisherigen Empirifer: der Geist muß einen Gegenstand haben, den er benke (die Erfahrungskälle der Puristen, wodurch die schlummernden Ideen erweckt werden) auf das Nachdrücklichste a priori ist bestätigt worden; und also auch hier eine ganz neue Wendung geschehen!

Freylich wird auch vom hr. Maimon ein hier Stell zu vertretendes Objectum logicum

gicum angenommen, wo aber die fo auffal-Tende als merkwurdige Taufdung jum Grunbe liegt: bas hier gemeinte unbestimmte Objekt ift bas bestimmteste, also wirklich gegebene, von ber Belt, namlich Matur, alle Individuen im Begriff jusammengenommen. Denn, wenn der Berftand den Begriff Einheit so erklart: A und B, als angeführter unbestimmter Begenstand, tann nicht in Einem vorkommen; fo ift der allgemeine Sat im Ausbruck auf einen eingigen Kall bezogen, und follte feiner absoluten Allgemeinheit nach vielmehr fo heißen! Tes Des Ding in der Ratur (und barunter verfiche ich tein unbestimmtes Objeft, bezeichne vielmehr basjenige damit, mas ba ift; fo wie fich von feinem Dinge in der Ratur reden laft, wenn bem Geifte daffelbe, verfteht fich nach seinen Theilen, nicht als Db= jeft vorgestellet worden) kann mit einem anbern Dinge nicht Eines und baffelbe merben; sie mugen zwen von einander für fich bestehende Dinge bleiben.

Sich also auf die Art helfen wollen, ist am Werthe jenem gleich, da man mit einem bregov wooregov den gedachten Bershältnissen ben gegebenen Vorstellungen jene bie-

biesen, mit den reinen Begriffen a priori, vorangehen läßt.

Diese und mehrere Sate find nun eben so auch auf der andern Seite höchst nachlass sig übersehen worden. Zu welchen letztern noch der von den Empirikern jederzeit so nache drücklich angeführte Sat vorzüglich zu rechenen ist: die Begriffe sind die Werkzeuge, nicht die Araft!

Denn daß noch außer dem Wesen der Begriffe, ebenfalls auch der ganze Bau der menschlichen Sprache a), der Gang des Wissens, die Geschichte der Kultur des Verstandes, wider die a priori's zeuge: daß, ferner, das Vermögen Begriffe bilden zu können, dem Vermunftgebrauch ungleich, gar weit, vortheilhafter sen, da hier wahre achte Thatkraft des Geistes steht, und sogleich

a) Frenlich figt dr. Maimon gang artige und leicht zu erklären: Nur der geringfte Theil von Wörtern kann aus Tropen bestehen. — Die Abstrakta waren eber als die Konkreta. — Ich wünschter, daß er einem so seinen Sprachkenner, wie unser Serder, dergleichen zur Prusung vorlegen möchte! Fleich benm Ansage ein Nebergang ans ber Sinnen in die Verstanbeswelt gist! Statt bag dorten der Geist sich nach einem todten, blinden, subjektiven Mechanism a priori fingert; — dies übergehe ich als Etwas, was zur eigenklichen Entscheidung nicht diesnen kann.

Ben einem folchen Berhaltnisse nun aber mugen, bente ich, alle die sonderbaren Erscheinungen, die zwischen und über Empyrismus, und dessen Gegentheil bisher mit aller Sonderbarkeit vorgefallen find, ju erstären senn.

Konnten bende Partheyen mit so gleich stärken Wassen gegeneinunder kämpfen, die sie sich einander nicht entwinden kommen, da gleich wahre, gleich falsche Säte auf benden Seiten vertheidigt wurden; so entsstand zuerst unter denen, die sich für die eine, oder die andere entscheidend erklärt hatten, die größte Zuverlässigseit im Lon. Jede Pairthei weiß nicht genug von Irrihämern der andern zu reden, da sie doch, ohne es zu wissen, sich dieselben Fehltritte vorrücken. Nur ihre Methoden sind verschreden, sonst sied siere vornehmsten Ferthümer ganz dies selben.

felben. Und herr Kant kann sich nicht und widerleglicher halten, als hr. Selle seis ner Sache gewiß zu senn glaubt, da sie boch, beim Ansage, wahrhafte Autipoden sind, und auf gleiche Irmege gerathen, gerathen mußten; da die Wahrheit zerstickt, und in jeder hand eine gerade gegenseitige halfte lag.

Undere die das Berhaltnis bender ruhiger überlegten, setten auf bende Theorien ihren Zweifel, und erklarten sie sicher für das, wofür ich sie gegenwärtig, mit Zurückhaltung vormaliger gemeinter nothwendiger Bescheidenheit, laut ausgebe, nur ganz einseltig war, so daß sie durch eine Mitteltheorie zu vereinen und mit einander ausz zugleichen sind.

Aber nun eben über eine seiche Mitzteltheorie find denn ebenfalls die Aussprüche sonderbar genng gewesen. Die Einen hielsten es für schlechterdings unmöglich, die Grenzen des a pr. und des a post. festseten zu können! "Wenn es gleich ausgemacht ist, sagte man, daß dem Berstande etwas a pr. zukommen muß; so wird dennoch nie anzugehen sehn, wariun dasselbe besiehe." Anzbere

bere aber glaubien dennoch, daß einst doch mobil ein folcher beld für die Trennung jes ver Fehden auftreten möchte.

Und kam es benn wirklich zu ben Berfuchen, bestimmen zu wollen, wa das Eine aufhöre, und das Andere aufange, so komit te dies, vorzüglich in den Schwlen den schottischen Weltweisen, vormals nicht wind derlicher vorgenommen werden.

Hir meine Wenigkeit mußte das Zuser ben, vorzäglich der lettern Juhre n), jedern zeit mit dem größten Befremden begletiek sen, de im Publikum basjenige wirklich vorhanden war, was man sonit fast diren Buchkaben hatte ich in jenen geringen Bemühungen aufgezeichnets

1) "Daß ein vorgeschriebener Grund, so und nicht anders zu deuten, da fenn muffe, verstehe sich gang von selbst; folge aus bem E 2 Gelese

a) Man habe die Gute, und febe die geichen erschienenen Werte nach, ob die Grenge freitigkeiten zwischen Dernunft und Erfahrung eine vollig befriedigende Mitwort gegeneinander ausgewechsele haben.

Gestigenibern Wachselwirfung vor Dinge, einen Lebre, die wie unbearbeites vor uns liegt, auf eine unwidersprechliche Weise."

Saff Bed 200 3 Denn & weim bas Kormale bes Bers Randes, und bas Formale ber Dinge nicht gung bafelbe: mart, was ce feiner absoluten Allgemeinheit wegen wirklich ift; wenn, ferner, das Pofitive, bas in fich Begrundete begelben, nicht jeder Salfte ber gemeins Schaftlichen Erkenntnifguelle, bem Benftanbe und ben Augendingen, a pr., b. b. wesonts Hich gehort; fo tonnte schon überall feine Aftion zwischen benben auf feine Weife fatt finden, wielwediger daß ber Berfiand bas, was die Erfahrung zeigt; was ift dam erheben konnte, was fenn muß. Wos ju bie einzig möglichen Einrichtung ber Das tur ihn auffordert, ba bas Pofitive, bas in fich Begrundene ber Dinge nicht in ber Bopfiellung acgegeben: werden fann, anoch barf. ...

Die Erfahrung . B. gibt A und B in der Mehrheit, baff A und B aber durchaus in der Mehrheit vortommen muß, dies lehrt Erfahrung, die reichhaltigste Juduttion, Et könnte, sagte ich eben; schon kind Attion überall statt sinden; denn die erste Bedingung; da voo die Weckfelwirkung and geht, ist Receptivität auf der einen, und Mittheilung kangeriet auf der andern Settel Diese Bedingungen aber sind schon unmög-lich; wonn nicht alle übrigen einander prosportionist sind.

Die Sinnlichkeit möchte also immer' bin unter solchem und solchem Formale bie Dinge vorstellen: schon die Receptivität der Dinge vorstellen: schon die Receptivität der Dingkillungen beim Berstande wäre nicht möglich, weim das Prinzip beider, aust weichem alle übrigen Bedingungen herflissein, nicht ganz dasselbe wärei

Welcher unserordentlich wichtigen Bergifahrungsart, und zwar nach Grundsägeli, der, doch fuhlh verstandene, Ansspruch inder R. P. sied nähet: "Durch die er. Bh.

e pr. wird die Erfahrung erst möglich!, wo mie die Gubjektivitätlehre auch hiedurch einen gar empfindlichen Stoß ertitten. Ente weder muß sie nun die Correspondenz zwischen. Seift und Außenwelt ganz aufheben, ihrs. Seele in die sonderbarste Weberrunft einschreiben lassen, die sich hinsetz, und ich weiß nicht wie, alles aus Sich berauss spinut; oder auch zestehen, das die allges uneinen Wahrheiten in seber Gälfte der Erstenntnisquelle, so gut im Verstander, als in den Aussendingen begründet, und Eins sind.

Und auf Dieselbe Weise find benn beis be gleich nothwendigen Postulata wider ben Stepticisinus befriedigt worden. Denn man merte sich hier einen besonders wichtig gen Umstand.

Or. Kant ber sich überall für unwiderleglich halt, und voch jederzeit die Gachen nur halb zu fassen geschickt ist, hat und gelehrt: Der humische Stepticism sen zu widerlegen, wenn man Etwas festsehe, was dem Berstande a priori gebort. Nichts ist auffallender für mich, als dengleichen bochsteinseitige Ausspräche, und kain Wunder, da ich vermöge jenes, mir ewig wichtig. hietbenden. Sages, beständig die Bebine gungen des zwiefachen Gegenstandes best einer jeden Araftäußerung vor Augen habes

Dem, - dies Moment merte man sich wohl, - wenn auch etwas vom Berskande, a pr. entdeckt ist. Opas gas nicht von der D. geschehen; so kann Hange nicht hinsehen; und Gebrauch davon machen; er muß uns vielnehr bevor zeigen unicht blos daß ein Weg vorhanden sen, auf welchem man ebenfalls darthun kann, daß auch den Dingen eines das Formale Beider gesabe, Dasselde bas das Formale Beider gesabe, Dasselde sehn munstel

Dies hat er nun gang, so wie tausend; andere Dinge, wenn fix von irgendaringen angesehenen Wichtigkeit sind, nicht aus der Ander Verlagen, aber keinesweges zu geweissen geningtel – Und so kömmt deun, aus sein ganges System in daglibschil lächerlicher Licht gestellte werden kann: Herr Kappen lästensich namlich sagen, ist nicht vernacht gend die objektive Gultigkeit seines rigger werd Systems daglichen ließe fann immer senn, daß was was dies große Gehine unfame, senn, daß was ibiek große Gehine unfame, senn, daß was ibiek große Gehine unfame,

men Leife, feine subjektive Gultigen bat, aber bamit ist nicht bewiesen, daß es irgend einen objektiven Werth erhalten tonne! Und diese lächerliche Folge ist denn eines so verkeheten Verfahrens und gang werth. —

Ja, ich schame mich, dies kelbst in seinn noch größern, sep es woch so wahren Umsange herzusehen; was nämlich weiter woch, auf eine ganz nothwendige Weise, solgen muß. Denn, wie ein jeder schon gewahr wird, whne; wie Gegnet sagen mosen, auf spissindige Subtilitäten zu wersalsten, die subjektive Gultigkeit schon der Spissen; muß za in Absicht auf uns als objektiv angesehen werden. Und da läßkssich, wenn man dem Geiste zener Philosophien gehörig getreur bleibt, schon über diese son und Richts aussagen.

Was wissen wit Gegner Kanks vavon, wenn der Verstand übekall, und ahr auch wir, nicht nur nach blus subjektiven, soudeln auch sputseischen Regeln, die aus vies problematischen Vegriffen entstandenische Schiegen, daß unserer Ider von einer-K. Ph. irgend ein Objekt entspreche. Dennith sehe nach R. P. nicht ein, wier ich aus;

meinem Bebfande herausgehen barf, and ein folches Ding außer mis für eristirent halte; vielweniger, daß ich glauben kann, daß die Josen dorten in Etwas zwiefach objektivene gegrändet sind.

Ich glaube nicht, das Anhänger se eine solle alles gernichtende Gefahr auch nur gesändet haben; demi so tief geht liet mit langer Iveen, mit w peioxi's beladenes kaches Kahrzeug nicht; wenn steich der eine und andere unter ihnen die totale Subjetzivität, wöhin auch die Kantische lehre unverweislich führt, hab wen dem Vortraß ge dieses Randes entsenen wollen.

Auch das ist mir daher auffallend: Im den Prinziplein gab ich mir so sargiktige die Mühez diest gant genüblase Leignen des Anhänger noch einer nähern Pröfung weith zu halsen; nid – " he Maimon, diesen vertrande Schiler Kant's, tydt auf; nud nimut nicht blos sie, die Subjektivitätlichter, als eine dorten ausgemachte Sache an, son dern webt noch das, mad in ihr unentmickelt war, ben absentren Egoism, gin mis intellich heraus. "Kein Wunder, sagte mir hierüher ein Weiser, hahm muste ein jeder jeber kommen, der auf Kantifchen Boben

tin Auch hier alfo bestätigt ber überall soc libe Gang ber Natur folgende bren angefes bene Wahrheiten:

bestraft, so eine Unwahrheit die ambere anf Krücken forthiste, am Ende die Lügen mit: völliger Lähmung desto härter.

Großer Gattl welche Massen hat der Mann aufgethürmt, was ist von seiner Liestanen hand susammengewätzt, And nun, was haben auf dem erstiegenen Sipsel alle seine wahthaft geogen Bemühungen gegens wättig für einen Werth? Nicht den allerzeigeringsten! Er liegt, da er unglücklicherzwirse sein ganzen System mit einer halben, wirse sein ganzen System mit einer halben, einseitigen, noch dazu nicht völlig beriche weiselben, zu ihren Küsen.

Denn mas weiß ber Mann felbft, und wir bavon, wenn gleich die subjettive Ge-

a) Auch wir lehren einen Purifinas, wer ju-

nankenreiße ben ihm noch so galltg senn mag, auf welchen objektiven Werth sie eignen so gerechten, als enveislichen Anspruchmachen darf. "Der Schmärmer gröbster Unsun, sagt ein Anhänger des Sophisten, ift nicht so grob, das nicht der Bogriff, den sie erdichten, vosiniert werden könnte, selbst ohne den mindesten Widenspruch zu entschalten! Sind diese Worte wahr, nun sofallen sie am so vielmehr, wie die ganze Suhjektivitätlebre, auf ihren eigenen Kopf zurück.

Sabann: Jedas falsche System muß gulest auf eine gang unvermeidliche Weise auf Dinge gerathen, da die Irrthamer, net jedem neuen Vorschritte größer werden, die ihren Urheher selbst schmablern, selbst seinen Leichengesang anstimmen.

Or. Kant kann, wenn er als eine wackerer, vernünftiger Mann handeln will, auch nicht ein einziges Wert mehr von seisener Lehre vortragen, da alle ergriffene Wass, fen nun wider ihn selbst gerichtet sind, und dieß so lange, als er dieß wichtige Postulat, dieß erste unter allen, nicht völlig bestriebigt hat:

che, Pagislegen die Rechte und Anspiele che, Pagisbassenige, was ber Berftands fich so und so benkt; gerabe so in etwas Obsektiven gegründet sen?

6 4 2 6 1 6 1 7 1 6 1

de muß akfo seine ganze Lehre von Borne wieder anfangen, eine völlige Rebisson mit ihr vornehment, da er mit einer einkeldtigen halfte das Ganze unternomnen l'Und so lange er dies nicht thut, so hat er auft alle Art zu zeigen zunas ihn denn berechtigt, aus dieser Unthätigkeit, worinn ihn diesers außerordentlich wichtige Umstand gesetzet hat, setzuchugugehen zu sind wie er daben mehr, als blos negatives. Wittet der Vernunft und ihren Rechten zu staden, son kanne

Drittens - und auch vies ist endlichwahr - So wie von jeher, also auch gegenwärtig noch keiner die theoretische Bertunft, sie die Wahrheit selbst, nicht ganz zersten, wicht von Grundans, unter und Menschen, ausrotten konnen. Und sichon der Gedanke, wenn je devgleichen indylich wäre, ist für nüch wenigstens schanderhaft! Jede Angrisse des Aberglaubens selbst, ober ihrer Vertheis diger, ihrer Priester, so wie des Unverstans des, Des, haben nur dazu bienen muffen, fie, die Wahrheitzu bohern Burden zu erheben, und einen wohlthatigern Glanz im fie zu verbreiten; wider fich felbst aber ihre eigenen Waffen gefchmiedet zu haben.

Denn, nicht zu oft und zu viel kam es gesagt werden, auch nicht einen Fuß breit, wenn wir gleich bis ist Nichts sollen gewonsen haben, ist verloren! Bon ihrem ganzen Bortrag ist fein Stück, keine einzige Isoee vorhanden, von welchem es erwieselt ware, daß es außer dem Berstande in Etwas begründet sen! — Auch nicht das Allergeringste Positive ist also wider die bestein Bandhungen der Vernanft unternommen.

Jevod), so erfrentiet dies jedem mahrem Mehschenfreunde, desen Busen für Ingend und Wahrheit schlägt, senn mag; so foll dies nimmer eine träge Vernunft erzeugen, nie muß es dem Vernunftzebrauch genug senn, daß, wenn auch nur solch ern megatives Mittel, auf sein Verderb geschnen hat!

- 2) Daß nun damit aber: (ich fep nämlich zu der Darstellung unserer Mittelstheorie zurückgekehrt) es muß ein vorgeschriebener Grund so und nicht anders zu denken dasenn, nun keinesweges mit dem jahrkaufendlangen Irrthume folge: es mussen reine Begriffe a priori dem Berstande anerschaffen sepn.
- 3) Denn, op) sie die Begriffe sind nur das Werkzeug, nicht sie die Kraft selbst. 18). Jeder Begriff ist ein Collektioum, ein Gebildetes, ein Geformtes, nicht ursprüng-lich Keelles, an sich ein Einfaches!! y. Sie sind insgesammt also sontherischer Art d) Mithin der Analysis unterworfen! Und so ist denn ihre Entstehungsart erweislich!

Frenlich ber nervus probandi fehlte hievon ben Emprifern zu merklich noch zu ihrem Nachtheile.

4) herr Kant also hat ben allem Scharffinne, so wie alle Puristen seine Vorsganger, nicht gehörig abgesondert: a) den dem Verstande vorgeschriebenen Grund so und nicht anders zu denken, und B) den Grund des Denkens als Denken betrachtet,

und meine die Bevingung ber Möglichkeit burch Begriffe! - -

Wenn nun aber bende Theotien: a) angenommene reine Begriffe a priori, (die det abstratte Egoist sogar auf die allgemeinen Urtheile ausdehnt) 4): eine isoliete Bernunftz und B) blos von der Erfahrung abstrahirte allgemeine Begriffe und Sage: ein an die Sinnlichkeit elender geketteter Verstund, gleich verwerslich sind, und ich eben deswegen eis gentlich weder für Empyrifer, noch für Puseist angesehen senn will, hiemit aber ein fast unaustösdares Problem zu entstehen scheint; so din ich, wie ich fest glaube, auf eine völlig befriedigende Weise, den solgens

ř

e) Die geheimnisvolle Natur unfers Denfen bringt es mit sich, daß der Berstand
alle mögliche Begriffe und Urtheile schon vor seinem Bewußtsenn von denselben in
sich haben muß. "Maimon in seiner Transcendentalphilosophie S. 45. So machen es aber win jeher alle die, welche, von der gesunden Bernunft zu sehr verfolgt, ihre Sache endlich nicht mehr retten können; sie wersen sich in die leste Schanze: Mystik, geheimnisvolle Vakur.

pen einfig wahren Mittelweg alfo go

Daunt, Zeit, gleichsem in ber todten, wad Bewegung in der lebenden West, steht die Einhelt, dies nothwendige absolute Praedikat aller Erscheinungen, oben am Sie ist die allergemeinsamste Form! Richt blos Kategorie, soudern aller Kategorien wiederum Kategorie, (Korm aller Formen, aller Berhälmisse wiederum Verhältnis). Sie hebt von der simpelsten Erscheinung an, und tritt, vermöge des Beharrligungzustandes, in alle selbst die zusammengesetzten wiederum ein! Ihr Umfang ist daher unermessich, und ich traue keinem Verstande es zu, sie diesemnach fassen zu können.

- 6) Da nun diese Kategorie die wesents liche absolute Form aller a) Erscheiffungen ift,
  - a) Die so großen angesehenen Graube anzuführen, mit welchem Rechte, mit welcher Gufrigkeit ich jenem Attribut aller Dinge,
    biesem primitiven Grunde aller Geses,
    eina absolute Allgemeinheit zweignen,
    modurch

tft, fo muß sie auch bem Berstande a priori gehoren, nicht erft auerschaffen, sonbeen, was mehr ift, bemselben wesentlich senne

7) Und hier gilt fie nun, was aller Mufmerkjamkelt verbient, als Denkform, als der so forgeschriedens Grund, nach einem unvandelbaren festiges figten Formellen ju benken.

89 Ane

wodurch feine Folgerungefage eben das werben muffen, und wie ich fo ben einfeis tigen noch bagu problematifchen Umfas aller Rantiftben Untersuchungen forufaltig bermeiben, woraus boch nie eine vollige Entideidung der Beinunfo und ihter Rechte eneipringen konnte, (benn swer wollicham weise etwas miber Etwas andrichten milt. muß ein Reelles bagu als Mittel gur Sand nehmen, fonft Braucht er feinen Ropf gum Sturmbode, und gerschmettett ihn an ber Reinde Band); wie, ferner, ich fo das Subjektive und Objektive in eine bollige Sarmonie bringen, nur fo die Bafrheie politis machen, bein Bernunftgebrauch einen unerschutterlichen Boben tann, bieg will ich fur fünftige Unterfuchun-Ben aufbemabren.

8) Alle Begriffe, ohne Ausnahme, der Begriff Einheit, die Borftellung davon felbst, (benn auf ber auch von uns angenoms menen Tabula rafa ift fie nur Korm, nicht tonfrete Erfenutnig), alle Begriffe ohne Musnahme werben alfo vermoge biefer Denkform a priori gebildet a), (ohne welche die Ginne lichteit, die nur Data, boch übergill in beng felben Berhaltniffen - worin ber Berffand fie bentt, geben tann, ein todter, leblofer Bedenftand nur bleiben murbe) alle allgemeis nen Cape und Urtheile werden ben vorkoms menten Erfahrungefällen burch fie a priori hestimmt, Und nur an ihrer Sand find mir fabig unfern Geift ju ber Renntnig ber Maturgelete, Diefer bochften Stufe, Die bee Denich ernoichen taun, ju erheben, worduf er feine Grofe und Rleinheit zugleich Aberichauen lerket.

9) Alle

ben, ben Unterschied fest: a) es giebt reine bem Berstande anerschaffene Besgriffe a priori, bie aller Erschrung vorans geben, und 3) der Berstand bilber und bestimmer seine Begriffe und Sabe a priori!

9) Alle Begriffe, alle Sate, alle Uetheile, turg, All und Jedes was nur im Berfinnde ift, lägt fich auf bieselbe baber veduciren.

Welche Möglichkeit werth ift, sie hier in Weigen anzuführen. Alle Gesethe in bes, Ratur, stehen im genaudsten Zusammenhange, sind weiter nichts als Folgerungen ber untergeordneten zu den höhern. Ju allen Gespen aber giebt es einen primitivett: Brund, sie die Einheit, eben die unserne, Bergande wesentlich zusammenbe Denfformer

Nun, nachbem ich dies vorausgeschicks habe, wird man benn nicht sagen könntent ich schreibe einda Paradoxes hin, weil abs the gesagt ist: Sigentlich giebt in nur ein. Singiges Geses, Identität, die übrigent sind nur Geses, im diese höchsten Gesess willen. Eben baher; man hat so viel von allgemeinen Gagen gerebet, und ich weiß, anger dem Sagen der Identität, von keinend Die bestimmten Sage in der Maintonschen Exanscendentalphilosophie, sind den mir der hantbem die weniger allgemeinen und der hantbunteste, der Einheit, den mir der hanskunteste, der eigentlich allgemeinen

D 2 10) 30

pen einzig wahren Mittelwen nife ger

Mauni, Zeit, gleichsem in ber todten, mud Bewegung in der lebenden Welt, steht die Einhelt, dies nothwendige absolute Praedifat aller Erscheinungen, oben am. Sie ist die allergemeinsamste Form! Richt blos Kategorie, soudern aller Kategorien wiederum Kategorie, soudern aller Formen, aller Berhälmise wiederum Verhältnis). Sie hebt von der simpelsten Erscheinung an; und tritt, vermöge des Behärrligungzustandes, in alle selbst die zusammengesetzten wiederum ein! Ihr Umfang ist daher unermessich, und ich traue keinem Verstande es zu, sie diesemnach fassen zu können.

6) Da nun diese Kategorie die wesentliche absolute Form aller a) Erscheinungen ist,

a) Die so großen angeschenen Gründe anzuführen, mit welchem Rechte, mit welcher Guftigkeit ich jeuem Attribut aller Dinge,
diesem primitiven Grunde aller Gesche,
eine absolute Allgemeinheit zurignen,
wodurch

Mt, fo muß fie auch bem Berftande a priori gehoren, nicht erft anerschaffen ; sonbeen, was mehr ift, bemselben wesentlich senne

7) Und hier gilt fie nun, was aller Mufmerkamkelt verdient, als Denkform, als der fo forgfaltig gesuchte vorgeschriebene Grund, nach einem unwandelbaren festenen zu benten.

Mile

wodurch feine Folgerungefage eben bas werden muffen, und wie ich fo ben einfeis finen noch batt problematischen Unfas aller Rantiftben Untersuchungen forgfattig permeiben, woraus boch nie eine vollige Entideidung der Bernunfo und inter Rechte enefpringen konnto, (behneimer politionen weise etwas wider Etwas andrichten will. muß ein Reelles dazu als Mittel gur Sand nehmen, fonft Braucht er feinen Ropf gum Sturmbode, und gerichmettett ibn an ber Beinde Band); wie, ferner, ich fo das Subjektive und Objektive in eine pollige Sarmonie bringen, nur fo bie Bafrheis politis machen, bem Bernunftgebrauch unerschutterlichen Boden' Fann, bieß will ich fur fünftige Unterfuchungen aufbemabren.

8) Alle Begriffe, ohne Ausnahmes ber Begriff Einheit, die Borftellung davon felbst, (benn auf der auch von uns angenoms menen Tabula rafa ift fie nur Korm, nicht tonfrete Erfenutniff), alle Begriffe ohne Musnahme werben alfo vermoge biefer Denkform appfori gebilbet a), (ohne welche bie Ginna lichfeit, die nur Data, doch übergil in benfelben Berhaltniffen , worin ber Berftand fie benft, geben tann, ein tobter, leblofer Gedenftand nur bleiben wurde) alle allaemeis nen Cabe und Urtheile werben ben vortommenden Erfahrungefällen burch fie a priori hestimmt, Und nur an ihrer Band find wir fabig unfern Geift ju ber Renntnif ber Maturgelebe, Diefer bochften Stufe, bie ber Menich erreichen taun, ju erheben, worduf er feine Groffe und Rleinheit augleich Werfchauen terket.

9) Alle

A) Man fege ja, um alle Fehben zu vermels ben, den Unterschied fest: α) es giebt reine dem Berstande anerschaffene Bestiffe a priori, die aller Erfahrung vorans geben, und β) der Berstand bilbet und bestimmer seine Begriffe und Cabe a priori!

9) Alle Begriffe, alle Sate, alle Uetheile, kurg, All und Jedes was nur im Berstande ift, läßt sich auf dieselbe baber veduciren.

Welche Möglichkeit werth ift, sie hiet in Wenigen anzuführen. Alle Gesethe in bed. Ratur, stehen im genauesten Zusammenhange, sind weiter nichts als Folgerungen ber untergeordneten zu den höhren. Zu allen Gesten aber giebt es einen primitivett: Brund, sie die Einheit, eben die unserm, Werfande wesentlich zusommenbe Denform.

Run, nachbem ich bies vorausgeschinkt habe, wird man benn nicht sagen könntugt ich schreibe etwas Paradores hin, weit editig gesatlich giebt is nur eine gesagt ist: Gigentlich giebt is nur eine Einziges Geset, Ibentität, die übrigent sind nur Geset, im dieses höchsten Gesets willen. Eben baher; man hat so viel von allgemeinen Gägen gerebet, und ich weiß, außer dem Sage der Ibentität, von keinend Die bestimmten Säge in der Naimonschen? Transcendentalphilosophie, sind den mir der wegen, die weniger allgemeinen und der bestimmte Sät der Einheit, den mir der dem stimmte Sät der Einheit, den mir der dem stimmte Sät der Einheit, den mir der dem stimmtesse, der eigentlich allgemeines

D 2 io) 300

10) Ich postulire baher hier, und in der Zukunft, auch nur einen einzigen Besgriff, einen einzigen Saß, der nicht bis auf die Identität, d. h. das Geses der. Einheit, zurückgebracht werden könnte! Borläufig seho man den Gang der Untersuchungen in den Prinzipien als einen hieher. gehörigen Betweis an.

undigsten Sehden in unserm Baterlande gestendigt werden, so besässe man midflich das, was man mit so vieler Erwartung gehosse. Bormals redete ich freylich nicht mit einem stichen Ethnsiasin füt die gute Sache. Biele leicht daß ich auf diese Weise wieder unrecht handele. Doch Allen gefallen zu wollen, Allen gefallen zu können ist vergebens, ist unnig.

107 1 . To lad above

Des einschalten : Rein Schriftsteller ift menfor-Bebrie so naho gekommen, und freieutemt' geblieben, als ift. Maimon alben ich unteralbei Anhangernikant's moch für den besten i halte; dem gile übrigen haben unswentet weder mit biosom Rachbeten, oder ben Geist: tobtenden Dingen zu oft und zu viel geheim suchet. Und ich glaube gewiß, daß ein Publitum von diesem wirklich scharffinnigen Kopf noch viel Gutes zu erwarten hat. Ich soge dieß Urtheil mit Fleiß her, damit man sebe, daß ich leicht zumen, aber auch leicht verzeihen kann.

Denn, wenn fr. Maimon (der doch an so gar vielen Stellen mit fr. Kant nicht Eins ift, ihn vor oder ruckwärts zieht, und leitet nachdem er glaubt zu turz, oder zu weit gegangen senn), diesen Panegyrikum über Kant's Kritik der reinen Bernunft, als ein dankbarer Gchüler, gebalten:

"Ich halte (S. 338.) Kant's R. b. r. B. für so klassisch, und so wenigt widerlegbar, als das Werk Euflides in feiner Urt. Diese meine Behauptung zu bestätigen, will ich es mit allen seinen Gegnern aufnehmen;"

Und num S. 339 darauf folgen laft: "den Pobel 4) wider ein Spfien, daß man D 3 nicht

a) Des großen haufens Charakter, mein lieber Maimon, mar von jeher, ich mußte benn

8) Alle Begriffe, ohne Ausnahmer ber Begriff Einheit, die Borftellung davon felbst, (benn auf ber auch von une angenome menen Tabula rafa ift fie nur Form, nicht tonfrete Erfenutnig), alle Begriffe ohne Ausnahme werben alfo vermage biefer Denkforne a priori gebilbet a), (ohne welche die Ginna lichfeit, die nur Data, boch übergil in beng felben Berhaltniffen wworin ber Berffand fie benft, geben tann, ein todter, leblofer Ges denftand nur bleiben wurde) alle allgemeis nen Cape und Urtheile werden ben vortoms menden Erfahrungefällen burch fie a priori heftimmt. Und nur an ihrer Band find wir fabig unfern Geift ju ber Kenntnif ber Maturgelege, biefer bochften Stufe, bie ber Denich erneichen taun, m erheben, worduf er feine Große und Rleinheit jugleich Werschauen terket.

50

9) Aue

Den, den lege ja, um alle Fehden su vermels den, den Unterschied fest: α) es giebt reine dem Berstande anerschaffene Bezgriffe a priori, die aller Erschrung vorangehen, und β) der Berstand bildet und bestimmer seine Begriffe und Sabe a priori!

9) Alle Begriffe, alle Sage, alle Uetheile, turg, All und Jedes was nut im Berstande if, läßt fich auf bieselbe baber veduciren.

Belde Möglichkeit werth ift, sie biet in Benigen anzuführen. Alle Gesetse in bet Ratur, stehen im genauesten Zusammenhame, sin meiter nichts als Folgerungen ber untergeordneten zu ben höhern. Zu allen Gefenen aber giebt es einen primitivem Grund, sie die Einheit, eben die unferm, Bergands wesentlich zusommenbe Denksonner

Run, nachbem ich dies vorausgeschicks some, mird man benn nicht sagen könneunt ich schreibe etwas Parabores bin, weit abit wie gesagt ist: Eigentlich giebt in nur ein Einziges Geseh, Ibentität, die abrigemt sind nur Geseh, im dieses bachsten Gesehes willen. Eben baher; man hat so viel von allgemeinen Gaben gerebet, und ich weiß, anger dem Sage der Ibentität, von keinend Die bestimmten Sahe in der Maintonschen Transcendentalphilosophie, sind den mir der bestimmte Sah der Einheit, ben mir der bestimmte Sah der Einheit, ben mir der bestimmten, der eigentlich allgemeinen.

Da io) Jo

8) Alle Begriffe, ohne Ausnahmer ber Begriff Ginheit, die Borftellung davon felbst, (benn auf ber auch bon uns angenome menen Tabula rafa ift fie nur Form, nicht Konfrete Ertenutniff), alle Beariffe ohne Ausnahme werben alfo vermage biefer Denkforne appfori gebilbet a), (ohne welche Die Ginna lichfeit, die nur Data, boch übergil in benfelben Berhaltniffen , worin ber Berffand fie benft, geben tann, ein todter, leblofer Gedenftand nur bleiben wurde) alle allgemeis nen Cake und Urtheile werben ben vortome menden Erfahrungsfällen burch fle a priori heftimmt, Und nur an ihrer Sand find wir fabig unfern Geift ju ber Kennmiß ber Maturgefege, Diefer bochften Stufe, bie ber Menfch erreichen taun, ju erheben, wovauf er feine Große und Alsiaheit jugleich Werfchauen lernet.

9) Alle

d) Man seine ja, um alle Fehden zu vermels den, den Unterschied fest: a) es giebe reine dem Berstande anerschaffene Bestiffe a priori, die aller Erfahrung vorans geben, und 3) der Berstand bilber und bestimmer seine Begriffe und Sabe a priori!

9) Alle Begriffe, alle Sate, alle Urtheile, turg, All und Jedes was nut im Berffande ift, lägt fich auf dieselbe baber veduciren.

Belche Möglichkeit werth ift, sie hier in Wenigen anzuführen. Alle Gesethe in bet. Ratur, stehen im genauesten Zusammenhausge, sind weiter nichts als Folgerungen ber untergeordneten zu den hohern. Ju allen Gesten aber giebt es einen primitiven: Brund, sie die Einsteit, eben die unserne, Werstands wesentlich zusommende Denkformen

Run, nachbem ich dies vorausgefchicker habe, wird man denn nicht sagen könneuglich schreibe etwas Paradoxes hin, weil ed the gesagt ist: Eigenelich giebt es nur ein. Einziges Geseh, Identität, die übrigent sind nur Geseh, im dieses höchsten Gesehes willen. Eben baher; man hat so viel von allgemeinen Sähen geredet, und ich weiß, anger dem Sage der Identität, von keinenes Die bestimmten Sähe in der Mainionschen Veranscendentalphilosophie, sind den mir der weigen, die weniger allgemeinen und der ben stimmte Sag der Einheit, den mir der dem stimmtesse, der eigentlich allgemeiner

D 2 io) 30

10) Ich postulire baher hier, und in der Zukunft, auch nur einen einzigen Besgriff, einen einzigen Saß, der nicht bis auf die Identität, d. h. das Geses der. Einheit, zurückgebracht werden konnte! Worlausig seho man den Gang der Untersuchungen in den Prinzipien als einen hieher, gehörigen Betweis au.

undigsten Fehden in unserm Vaterlande gestendigt werden, so besässe man mitklich das, was man mit so vieler Erwartung gehofft. Vormals redete ich freylich nicht mit einem stichen Ethnsum füt die gute Sache. Vieleleicht das ich auf diese Weise wieder unrecht hundele. Doch Allen gefallen zu wollen, Allen gefallen zu können ist vergebens, ist unnig.

non :

Des einschalten : Rein Schriftsteller ift meiner Theorie so nahe gekommen, und sweinstenner geklieben, sale ihr. Maimon alben ich unterallen Anhangermikant's moch fim den bestent halte; dern alle übrigen haben imsientet weder mit blosan Rachbeten, oder ven Geistig

5 L. L . D.

tidienden Dingen zu oft und zu viel geheinf suchet. Und ich glaube gemiß, daß ein Publitum von diesem wirklich scharssunigen Ropf noch viel Gutes zu erwarten hat. Ich soge dieß Urtheil mit Fleiß her, damit man sehe, daß ich leicht zürnen, aber auch leicht verzeihen kann,

Denn, wenn fr. Maimon (ber doch an so gar vielen Stellen mit fr. Kant nicht Eins ift, ihn vor oder ruckwärts zieht, und seitet nachdem er glaubt zu kurz, oder zu weit gegangen senn), diesen Panegyrikum über Kant's Kritik der reinen Bernungt, als ein dankbarer Schüler, gebalten:

"Ich halte (S. 338.) Kant's R. b. r. B. für so klassisch, und so wenigt widerlegbar, als das Werk Euflides in feiner Urt. Diese meine Behauptung zu bestätigen, will ich es mit allen seinen Gegnern aufnehmen;"

Und num S. 339 darauf folgen läßt: "den Pobel 4) wider ein Spften, daß man D 3 nicht

a) Des großen haufens Charatter, mein lieber Maimon, war von jeher, ich mußte

nicht widerlegen kann, aufwiegeln ift meine Sache nicht;" so batte er nie einen folchen Auss

benn febr irren, fo bestebend; Die Dache ber Renheit reift ihn bin, ihr blendender Reis verführt ibn. Dit fich felbft nicht Eins, ergreift er mit gleicher Buth bas, mas ihm fchmeichelnd porgehalten wird, womit er's balb, fo fein Intereffe nur ben geringften Berbacht ermedt, wiederum binmegichleubert : fatt bag Danner von Erfahrung und Renntniffen, benen bie Laune und Der Bechfel ber Begebenheiten .der Dinge befannt find, por ibrer Bahl erft forgfaltig prufen, mit faiter Ueberle. aung. ba ber Gindrud ben ihnen ungleich fomacher ift, ben Berth und Unmerth auf Die Schaale der Prufung der Unterfuchung legen. Belde benderfeitigen Charaftere benn auch die Jahrbucher ber Gelehrten, ich mußte benn ebenfalls bier irren, rebend genug beftatigen; Alle angefebene Manner, fie mochten nun mit Paraborien, pber mit Sachbingen, Die meiter als in ber Rabe lagen, auftreten, batten bie fcarffinnigften Ropfe jebergeit au ihren Begnern, an beren Mermel fich frevlich mancher bing, ber beffer gethan, wenn er Dabeim geblieben.

Musbruck fallen lassen mussen, was sich am trenigsten für ihn schickt. Richt, daß er Fraelit ist, o ja nicht, keine Ration erzemt parthenloser, aufrichtiger fremdes Bersdienst, wo es nur vorgefunden werden mag, ihres innern stolzen Werthes zu gut sich bez soust, als die meinige, die erste ohnstreitig auf dies

Dag jenes aber auch ben fr. R. eingetroffen, bieß su seigen, burfte man ja nur aufftellen, mie Die Bahl ber Begner und Anhanger im Dublifum getheilt fen. Boju aber fonnte bies nuten ? Sochftens bas au, daß die Rrantung : Die erften, Die ans gefebenften Danner, Die ebeiften, Die ... beften im Bolle, find und maren jugleich mit Rant's Gegner, bag biefe Rrantung noch frankender merde. Und mogu tonnte . es nuben, ba bie Gache aus Brunden fchon por que liegt: Ginem Manne nache beten ift, irre ich? ungleich leichter, als ihn miderlegen mollen! Denn, hier muß ich nicht blos feine Grunde feinen, mo. Unbanger boch gerne fteben bleiben, biefe nur prufen; fondern-auch miffen: ob Gegengrunde baju noch vorhanden find, gerade bas alfo, mas Gegner an ihrem Bes fchafte machen. Sabe ich alfo einen Spe philten vor mir, fo'muß ich überzeuge fenn, bağ ich mehr; bağ ich im Rothfalle, Anvere fophift fenn fann.

vielmehr da er selbst nicht veiß, mas er eis gentlich will. Ich habe außer Hr. S \* \* fast nirgends so viele Widersprüche, so sels tene Orehungen und Wendungen vorgefuns den, nur daß sein Bortrag noch mehr außers ordentlich vag und inconsistent ist, man mochte sagen: ein Chaos von Vorstels lungen.

Ift aber irgend ein Gepräg von einem foliden Denker vorhunden, so ist es mir einzig bas: Consistenz haben, (eine Sache, die man als eine ganz unbekannte Tugend in der heutigen Philosophie vergist,) sich in seinen Borstellungen überall getreubleiben.

Schon frah sette ich beswegen ben nie genug schägbaren Seneka unter meine Sausgbgen, statt bag ich bie unerträglichen Montaigne's nicht in ber Rabe leiden konnte.

Jenes: die Menge der Widerspruche, zeig' ich auf ein andermal, da, wo ich die Geschichte der Grunde des Wissens wieder vornehme; dieß: wie er sich meiner Theorie genähert, wiederum entfernet, könnte ich mit

mit manchen Stellen harthun; woben er vielleicht nur noch einen Schritt hatte weister seigen mussen; so hatte derselbe ihm zum Ziele gehobsen, und dann wurde fich All und Jedes unter seinen Handen verändert haben: zu gut hievon überzeugt; da ich seine Irv thamer, ben der ausmerksamsten Lesung, joderzeit bis zur Quelle zurückzusühren, mich bemüht habe. Ein Geschäft, das man benm Studium der Philosophie nie genug empsehlen kann, um so den Zusammenhang der Wahrheiten, oder die Verkettung der Irrthamer eines Schriftstellers völlig richtig fassen zu können.

"Die Resterions, Begriffe, (sagt er nun z. B. S. 129. wie mit einem Ansaße sehf gut) Einerlenheit und Berschiedenheit sind die obersten, allgemeinsten Formen des Denkens: denn da sich der Gebrauch, der eigentlich sogenannten Kategorien blos auf Segenstände der Erfahrung erstreckt, objektive Gultigkeit der subjektiven Wahrenehmungen, so erstreckt sich der Gebrauch dieser Resterionsbegriffe nicht nur auf Gegenstände der Erfahrung, sondern auch auf Gegenstände der Wahrnehmungen selbst." Wan habe hier den Umfang vor Augen,

bieser Erbe. Ja nicht, beswegen also, vielmehr da er selbst nicht weiß, was er eis gentlich will. Ich habe außer Hr. S \* \* fast niegends so viele Widersprüche, so selstene Orehungen und Wendungen vorgesuns den, nur daß sein Bortrag noch mehr außers ordentlich vag und inconsistent ist, man möchte sagen: ein Chaos von Vorstelz lungen.

If aber irgend ein Gepräg von eis nem soliben Denker vorhunden, so ist es mir einzig das: Consistenz haben, (eine Sache, die man als eine ganz unbekannte Lugend in der heutigen Philosophie vergist,) sich in seinen Vorstellungen überall getreu bleiben.

Schon fruh sette ich beswegen ben nie genug schätharen Seneka unter meine Sausgotzen, statt bag ich die unerträglichen Montaigne's nicht in ber Rabe leiden konnte.

Jenes: die Menge der Widerspruche, zeig' ich auf ein andermal, da, wo ich die Geschichte der Grunde des Wissens wieder vornehme; dieß: wie er sich meiner Theorie genahert, wiederum entfernet, konnte ich mit

mit manchen Stellen harthun; woben er vielleicht nur noch einen Schritt hatte weifter seigen mussen; so hatte derselbe ihm zum Ziele gehoffen, und dann wurde fich All und Iedes unter seinen handen verändert haben: zu gut hievon überzeugt; da ich seine Irrthimer, ben der aufmerksamsten Lesung, jederzeit bis zur Quelle zurückzuführen, mich bemüht habe. Ein Geschäft, das man benm Studium der Philosophie nie genug empfehlen kann, um so den Zusammenhanz der Wahrheiten, oder die Verkettung der Irrthimer eines Schriftstellers völlig richtig kassen zu können.

.1

Y

"Die Resterions, Segrisse, (sagt er nun z. B. S. 129. wie mit einem Ansaße sehr gut) Einerlenheit und Berschiedenheit sind die obersten, allgemeinsten Kormen des Qenkens: denn da sich der Eebrauch, der eigentlich sogenannten Kategorien blos auf Gegenstände der Erfahrung erstreckt, objektive Gultigkeit der subjektiven Wahrenehmungen, so erstreckt sich der Gebrauch dieser Resterionsbegrisse nicht nur auf Gegenstände der Erfahrung, sondern auch auf Gegenstände der Wahrnehmungen selbst." Wan habe hier den Umfang vor Augen,

welchen ich ber Einheit, biefer einzig mefeutlichen Dentform, zugeeignet habe.

Eben so S. 131. "Die Kormen ber Wahrnehmungen iherhaupt sind Verschiebenheit und Einerlenheit." Dief hatte er mit golbenen Lettern bezeichnen follen, fein Blick mare therer barauf gefallen, hatte ihm bas noch zu berichtigende gezeigt. Unfer Berstand treibt das, mas mit allen Dingen in ber Ratur vorgelit, und nur vorfallen fann, er fomponirt, faßt bas Mannichfaltige in einem Begriffe gusammen, er trennt, d. h. er fest bie Berhalmiftheile gegen einander fest, mogu er eben burch bas auch ihm aufommende absolute Pradifat, die Einheit, geschicft ift. A und A geben ben Begriff Mehrheit, bag aber A und A in der Mehrheit vorkommen muffen, baf fie nie also Eins und Daffelbe fenn konnen, fest der Berstand vermbae seiner wesentlis chen Denkform fest, bestimmt er mit bem, woburch er schon nur fabig senn konnte, A und A in der Mehrheit aufzunehmen!

Noch schöner heißt es anderswo: "Alle Begriffe muffen zulest auf einen Begriff, mid alle Wahrheiten (fo wie benn." auch auch ihr Segentheil, alle Unwahrheiten) auf eine einzige reduciret werden; "obgleich eben dasselbe, und zwar besser, richtiger gesfaßt, der unvergesliche Mendelssohn vorgestragen hat.

Und, wie mit einem Aufschluf bes Ganzen, heißt es unter andern noch, S. 170. "Der Sat ber Bentität ift die allgemeinste Form unfrer Erkenntnis."

Dahingegen nun aber kommt S. 169 folgendes vor: "Das Prinzip der Erkennte niß a priori ist der Satz des Widerspruchs, oder der Jdeutität," — gleichsam als wärren Beide Eins, (als konnte man mit dem Prinzip der Erkenntniß so wankend, so uns bestimmt versahren) da doch dieser das Prinzip, und sener erst der dritte, wenn gleich nothwendiger, Folgerungssat ist.

Rein Wunder daher, daß hr. Mais mon die Ordnung der Dinge umkehrt, S. 150 heißt es: "Logische Wahrheit ift blos der Sag des Widerspruchs, oder der davon abgeleitete Sag der Identität, und älles was darunter subsummiret wird." Was fr. R. sich wohl vorstellt, was alles baruns bamunter subsummiret werden mag, ba er eben die Einschrankung blob gesethet bat?

Und so kam es denn, dag hr. M. wieder vergaß, mas er G. 170 (f. phen) gang richtig von ber Ibentitat gefagt hatte, namlich daß fie die allgemeinste Forny unserer Erfenntnig fen, und nun G. 359 dies fen Ausspruch thut: "Wir haben in ber That teine vollig reine Erfenntnif, benn ber Sas des Widerspruchs ift ein blos negatis bes Rriterium. " Much ber Sag ber Iben-Diefer oberfte aller Erfeuntnif ? titat . Man wird alfo von Zeit zu Zeit, hoffe ich, immer beffer einschen lernen, in welch einer vielumfassenden Absicht ich den Sat des Biderspruchs als Pringip der Erkenntnie verworfen habe 1). Und follte es nicht eber geschehen, so wird es bann fenn, wenn man finden wird, daß taufend und taufend Ung griffe burch feine Berichtigung nicht mehr moglich find. Denn ich eigne biefem Manne gar keinen geringen Untheil ber Sarte fo vieler und mancher Kehden gu.

Doch

a) In der Jeitschrift, und in ben Prins

Doch bies ist bas Allerwenigste und Unbedeutendste, was ich für die Abweichung von jener Theorie angeführet habe. Run aber bestätigt, ferner, der übrige völlige Gang aller seiner Untersuchungen dasselbe auf das stärkste, wo ich aber nur blos, die Ueberschriften hersehen kann:

1) Alfo: seine Formular Dhilosos phie, namlich die auch von ihm, und zwar unter denselben oben angeführten Kantischen. Borstellungen, angenommenen reinen Besgriffen a priori, die er nicht blos, wie schon vorhin gesagt, auch auf Urtheile ausgedehnt:

"Die geheimnisvolle Natur unsers Denkens bringt es mit sich, bag der Berstand alle mögliche Begriffe und Urtheile schon vor seinem Bewußtsenn von denselben in sich haben muß,"

fondern felbit, mit einem unvermeidlichen Sange ber Untersuchungen biefer Art, wie ich weiter unten zeigen werde, bis zum abefrakten Egoism, hinauf gewunden hat:

"Ich glaube, bag ber Berftanb (obschon nicht nach unserm jegigen Bewugtschn) an sich rein betrachtet, ein Bermogen ift, burch gedachte Berbalte

barunter subsummiret werben mag, ba er eben die Einschränkung blos gesethet bat?

Und so kam es benn, daß gr. M. wieder vergag, mas er S. 170 (f. phen) gang richtig von der Identitat gefagt batte, namlich daß sie die allgemeinste Form unses rer Erkenntnif fen, und nun G. 359 dies fen Ausspruch thut: "Wir haben in ber That teine vollig reine Erfemmig, benn ber Sat bes Widerspruchs ift ein blos negatis bes: Rriterium. " Auch ber San ber Ibentitat, diefer oberfte aller Erteuntniff? Man wird also von Zeit zu Zeit, hoffe ich, immer beffer einschen lernen, in welch einer vielumfassenden Absicht ich den Sat des Biderspruchs als Pringip der Erkenntnig verworfen habe 1). Und follte es nicht eher geschehen, so wird es bann fenn, wenn man finden wird, daß taufend und taufend Ung griffe burch seine Berichtigung nicht mehr moglich find. Denn ich eigne biefem Manne gar feinen geringen Untheil ber Sarte fo vieler und mancher Achden gu.

Doch

a) In der Jeitschrift, und in den Prins gipien.

Doch bies ist das Allerwenigste und Unbedeutendste, was ich für die Abweichung von jener Theorie angeführet habe. Run aber bestätigt, ferner, der übrige völlige Sang aller seiner Untersuchungen dasselbe auf das stärtste, wo ich aber nur blos die Ueberschriften hersesen kann:

1) Alfo: seine Formular-Philosos phie, nämlich die auch von ihm, und zwar unter denselben oben angeführten Kantischen Borstellungen, angenommenen reinen Besgriffen a priori, die er nicht blos, wie schon vorhin gesagt, auch auf Urtheile ausgedehnt:

"Die geheimnisvolle Natur unsers Denkens bringt es mit sich, bag der Berstand alle mögliche Begriffe und Urtheile schon vor seinem Bewußtsenn von benselben in sich haben nuß,"

fondern felbst, mit einem unvermeidlichen Gange der Untersuchungen dieser Art, wie ich weiter unten zeigen werde, bis zum abstrakten Egoism, hinauf gewunden hat:

"Ich glaube, bag ber Berftanb (obichon nicht nach unferm jegigen Bewußtsenn) an sich rein betrachtet, ein Bermogen ift, burch gebachte Berbalte

haltnisse, die sich auf ein Objekt übers haupt (Obiectum logicum) beziehen, reelle Objekte zu bestimmen." G. 203; und ff.

Und S. 338. "Das Dasenn der Ivernichte gerweise einen Gehrauch an, und da dieser in der Sinnenwelt nicht anzutressen ist; so mussen wir ihn in einer intelligiblen Welt, wo der Berstand ducch die Formen selbst Gegenstände bestimmt, auf welche sieh diese Ideen bestehn, aufweiche sieh diese Ideen bestehn, aufweiche sieh diese Ideen bestehn, aufweiche,

Wober, sich aber ein jeder leicht vorstellen kann, daß, wenn Widersprüche ben diesem Schriftsteller vorkommen, die nur leider zu häusig da sind, es ben einem Gegenstande, den man, man schwärme auch noch zu sehr, vorzutragen erröthen, und alle Angriffe schan zum voraus sehen muß, vorzüglich nicht fehlen wird.

Jede Formular Philosophie nun aber, cmoch mehr eine folche, muß durch eine schärs fere Prafung der Identicat, dergleichen wir versucht haben, die aber unsere Philosophen zu thun gleichsam scheueten, da fie auf Meis nungen nungen hinwies, mit benen man nicht gerna in Collision kommen mochte, ganglich mege fallen.

Denn eben jener Prüfung verbanken wir ben Saß bes zwiesachen Grundesz ber uns nicht blos auf die immere Beschafs fenheit ber Begriffe aufmentsamer gemacht, (S. 26) ba wir durch ihn bas Wesen eines Erfolges haben bester zergliebern gelennt; sondern der zugleich einen so unbekamten als starken Gegengrund aufer Möglichkeit, reiner Begriffe a priori aufgestellet; ung nicht dies allein, der uns zugleich gezeigt;

Daß, ein Obiektum logicum, einen unbestimmten Gegenstand, annehmen, bas erschlichenste Ding von ber Welksen, bas eben so kläsliche als leste Reutungsmittel ber Puristen.

mur zeigen : ... par bei ber ber Dt.

Einmal, woher benn ber Berffant bas Obisctum logicum, ben unbestimmten Segenstand, nimmt? Und ab ein solches unt, bestimmtes Objett wirklich Gegenstand ift,

Am ven G. des zw. Gr. in biefet Galbe zu

Sodann: was ihn zugleich berech. Matif bie Etfaffrungefalle, Die Ratur, Dies feit bestimmten Gegenstand aufzugeben, und fenes Birngespinnft an beffen Stelle gu brinalh ? Ram er bieß fo hat er's auch mit meis net Wenigfeit aufgenommen! Mit fage er fallfidit, bu teine Begriffe a pr. im Berftans' De liegen fb & Wiffonft bentier, fich tenne feine Maximent nichter Die Untugend geht mit auf beit Phaben ber Untugenb ficher. Jeder Jerthing tonn mir burch einen anbern Arrthum beståtigt werden, Um bie eine Antoubeffelt Afchleichen gu wollet , muß mait bie andere erft erfchlichen haben. Erft' folite baher bie heutige Philosophie ihre Praemiffen bor allen Ungriffen gesichert, und banu erft aufgebauet haben.

trift, oder bie, auch ben ihm vorfommende, Subjektivitätlehre, wohn noch jede biss Welge gemeine Formular Philosophie nothstorte wendigerweise geführet hat.

"Die Formen der Anschauungen, obsschon fie in uns a priori find, haben blos subschieber Realitat, und so ist es auch mit ben Formen unseres Denkens beschafsfen." S. 151.

"Es scheint," banken, meinen, sich scheinen lassen, muß der Mann, und noch dazu in den ersten, wichtigsten Momenten, wirklich nicht, der es mit allen Gegnern jenes rationellen Steptifers positiv aufnehmen will; fürwahr der muß auf fostern Fügen stehen, "es scheint, das wir in der That kein Kiterium der objektiven a) Wahrheit haben." S. 152:

halinisse stehen, worind sie ber Berftand benkt, ob sie aber in der That bas thun, ist noch immer die Frage."

"Daße

a) Und ein Kriferium ber subjektiven Mahrheit, wie wir baib hofen werden, giebt es auch nicht. Lieber Gott; was bleffer benn uns, wemohl kleinen Wiffiffen, und?

व्यक्तकार्वतं वृक्ति

"Dabjenige, mase im Gegenstans de an sich anzutreffen ift, ist die Materie; mas aber nicht im Gegenstande selbst, sondern in der Beschaffenheit des besondern Erkenntnisvermogens seinen Grund hat, ist die Form dieses Gegenstandes. "S. 340.

Frenlich wirft er folgende Fragen auf, gleichsam als wenn die Subjektivitätlehre ihm selbst nicht gefalle:

"Wie ift es begreistich, bag der Berffand mit apodiktischer Gewisheit ausmachen kann, daß ein von ihm selbst gedachter Nerhaltnisbegriff, das nothwendige Jusammenseyn bender Pradikate, in einem gegebenen Objekte angetroffen merben muß?" G. 59.

men a priori mit gegebenen Dingen a posteriori übereinstimmen sollen?"

6. 63.

sterie als etwas blos gegebenes, nichtaber gedarbers, burch Aunehmung eis nes ped Intelligenz begreiflich, da fie both fo hetwogen find." S. 63.

"Bie kann der Berstand etwas, was nicht in seiner Macht ift (die gegebenen Objekte) dennoch seiner Macht (ven Regeln, den Berstandesgesessen) unterwersen?" Ebend.

Und wider ben unwidetlegbaren Rafft, ber boch so laut und viel dawider protesitrt. haben soll a), daß sein Bortrag nicht zu eisner totaken Subjektivstät hinausfähre, die außer dem Berstande Lesten Bestimmungsgrund habe, wider den Wann erinnert er:

ist diese Frage unausschen System ist diese Frage unaussorich "E. 63. und diese (noch dazu ben einem so vornehemen angesehenen Momens, gleichsam also nas waren Kant's Schriften nur für seine Begner elastisch, und als könnte nur ör. M. sothet triftige Erimaringen wider dieseste aufstellen)!

Alber noch nicht gemig. Gerabe fa dasselbe ist es, was auch fr. Kant's Gege

a) G. Pringipien.

wolfen "Bahrheiten reben. .....

"Wahrheit, spricht er S. 406, und mar als mit einer Folgerung seiner Subjektivstätlehre, whre die die Worte schmerlich zu verstehen sehn würden, ist nicht ein nach (ven) Geseschen des Denkens herausgebrachter Satz springern die Operation des Denkens selbst, woraus dieser Satz berausgebracht wird, ist Wahre beit!" – vgl. S. 408.

Auf die Weise imn aber hatte benn Hr. M. selbst mit zu dem Ruin des unwisterleglichen Systems geholfen? Rein so weit hat unser vorliegende Schriftsteller bennoch nicht gesehlt. Der Ausruf vorbin geschab mur deswegen, daß dorten Anhänger die Sub-

Subjektivitätlehre, unter Schmalerungen auf bie, die anders benken, geradezu leugnen, hier als eine völlig ansgemachte Sache leugenen können; und daß, wenn gleich die Kanztische Lehre keinen Bestimmungsgrund außer ihrem Berstunde auszutischen hat, sie den noch unwiderleglich sen; weil sie als bloges Phanomen, als Gedankenschein, nicht gehoben werden kannis was Realitäten an sich erleisden, und als schon an sich genug gehosben int

Doch auch dieß bedarf einer großen Einschränkung. On: Maimon glaubt namliche (dieß sagen seine Untersuchungen) es könne der Formular. Philusophie ihre Subjektivikätlehre stehen bletben, und sie sen den noch werkungriffen zu resten. Ein Vorfall, der Aufmerksamkeit verdient, damit wir lernen, wohn sich auch Gegner wenden, ihnen immer auf der Spur-nachzugehen.

Denn, nachdem fr. M. 1) biefelbe Erinnerung wiber Kant an einem andern Orte wiederholet fat:

Dir wissen aus ber Erfahrung, daß wir bestimmte Koppien des Denfens fens a priori mit bestimmten Gegens stånben a posteriori auf eine nothe wendige Art a) verknüpsen; so lange wir aber an den Gegenständen Aichts a priori aussindig machen, jur dieses ummöglich, und daher diese nothwens; dige Berknüpsung eine Illusion!!

Nachdem er 2), als gefiele ihm bie e Malirung bes Berftandes boch fo gang nicht; i fich sogar selbst, boch ohne einen guten Ere ! folg, an eine Sebung gewagt:

"Der Berstaub unterwirft nicht Etstwas a posteriori gegebenes seinen Regeln a priori, er läst es vielmehr diesen Regeln gemäß entstehen! Melsches, wie ich glaube, die einzige Art ist, die Frage: Quidziuris? auf eine vollig befriedigende Art zu beautwore ten." S. 82.

,,Das

a) Die reinen Begriffe, die mir blod etwas Subjektives im Berftande find, haben Besgiehungen auf Gegenstände, d. h. haben abjektive Gultigkeit, weil sie mit jedem Gegenstände möglicher Erfahrung als nothe wendige Praditate verknupft werden musten! Aane.

"Das, was materialiter als verschieden gegeben wird (wo nehm ich bas Rriterium her, woran ich bieg erfonne)? kann gud, formaliter nicht anbers als verschieden gebacht werben; benn obicbon bie Korm ber Daterie vorausgeht, 'd. h. unsere Borfellungsart die Borftellung felbft beftienmt, fo ist es boch in Unsehung unfere Bewuftfenns untgefehrt, ober bas Bemußtfenn ber Korm fest die Mate: rie voraus. Das Aufeineinanderfem in Zeit und Raum, bat in ber Ber-Schiebenheit ber Dinge feinen Grund, b. b. die Einbildungstraft, die eine Rachafferin bes Berftanbes, ift, ftellet barum bie Dinge a und b außereinander in Zeit und Raum vor, weil der · Berftand fie als verschieden bentt. "! -. 6. 111. val. 201 u. s. f.

"Wodunch erkennt der Berfiand, daß den Elementen der Erscheinungen die und die Berhältnisse zukommen ? Dadurch, weil er sie selbst durch diese Berhältnisse zu reellen Objekten macht, und weil die Erscheinungen selbst sich diesen Berhältnissen immer (bis ins E. 4.

Unendliche) nahern, ohne je gusammen gu tommen." S. 193.

So reist er sich nun von ber Ersahrung als von einer völlig erzürnten Gebies
term los, sieht sich ist nach neuen Sithdnen,
die logische, unbestimmte Sajets heigen,
um; d. h. sein Verstand begattet sich nun
selbst; und kömmt auf die Weise zu seinem
abstrakten Egoisnt, ver nur noch einem
Schritt übrig täst — wir wollen sehen ob
Waimon, der gemeinen Formular Philosos
phie getreu, auch dem unglützlichen gethan —
wor alle Thorheiten, alle Schwärmerenen
ihre Vollendung haben:

"Da, spricht ee; die Joest im Gemische nothwendigetweise irgend einen Gebrauch anzeigen, und da dieser Gebrauch in der Sinnenwelt nicht anzutreffen ist; so mussen wir ihn in einer intelligiblen Welt, wo der Borstand durch die Formen selbst Gegenstände bestehen, auf welche sich diese Joesn beziehen, aufsuchen. S. oben, wo ich aber stown einmat erinnert habe, daß die munsteren Dournier. Pferde unserer heutigen Ritter, nur insofern, und insofern auch hier ohnsehbar die Bahn betreten werden. Ber

schämt:sich nicht vor einer schamwürbigen Sache, wenn sie zu bichte vor die Augen gebracht wird. Wer mag das offene Gespfändnissthung ich habe geirret.

Roch ein paar Stellen:

rr. Bb. für bloße Formen des Denkens, die ohne Bedingungen der Anschauung nicht erklärt iderden können, folglich gar keinen Sebrauch haben. Ich hingegen behauptes das die Rategarien abs reine Berstandossbegriffe ohne alle Bedingung der Anschauung erklärt werden können und mussen. "S. 109.

Und S. 190 fährt er fort. "Ich halste den Perstand für ein Vermögen zu densken, d. h. reine Vegrisse durch Urtheile here wordringen. Es werden ihm keine reelle Objekte, (keine Verhältnisse? Allerdings nicht! nur Dinge, die doch gerade so georde net sind, als der Verstand nach seinem pae sitiven Denkvermögen zu denken genöthigt wird) als der Stoff, worauf er wirken soll, gegeben, seine Objekte sind blos logisch, und durches Denken werden sie erst zu reellen Objekten. Es üssein Irrkhum, wenn man glaubt, daß die Dinge (sbesse Objekte)

fens a priori mit bestimmten Gegens
stånden a posterjori auf eine nother wendige Art a) verknupfen fo lange wir aber an den Gegenständen Atchts a priori aussindig machen, ut dieses umndglich, und daber diese nothwens bige Berknupsung eine Illusion!

Nachdem er 2), als gefiele, ihm die, Mickirung best Berftandes boch fo gang nicht; fich fogar felbft, boch ohne einen guten Ern? folg, an eine Debung gewagt:

J. . . ;

"Der Verstaub unterwirst nicht Etswas a posteriori gegebenes seinen Regeln a priori; er läßt es vielmehr diesen Regeln gemäß entstehen! Melschen ift, die Frage: Quid; iuris? aufr eine vollig befriedigende Art zu beautworesten." S. 82.

"Das

a) Die reinen Begriffe, die mie blos etwas Subjektives im Verstande find, haben Bessiehungen auf Gegenstände, d. h. haben objektive Gultigkeit, weil sie mit jedem Gegenstande möglicher Erfahrung als northewendige Pradifate verknupft werden mußten! Rane.

"Das, was materialiter als verschieden gegehen wird (wo nehm ich das Kriterium ber, woran ich diek erfonne)? kam puch formaliter nicht anbers als verschieben gebacht werben ; benn obichon bie Korm ber Da-: terie vorausgeht, 'd. h. unsere Borfellungsart die Borftellung felbft beftimmt, fo ift es boch in Unsehung unfere Bewuftfenns untgefehrt, ober bas Bemußtfenn ber Korm fest die Mate: rie voraus. Das Mugeineinanderfenn in Zeit und Raum, hat in der Ber-Schiebenheit ber Dinge feinen Grund. b. h. die Einbildungsfraft, die eine Rachafferin bes Berftandes ift, stellet barum bie Dinge a und b außereinanber in Reit und Raum vor, weil ber · Berftand fie als verschieden beutt. "! -6. 132. vgl. 203 u. s. f.

"Wodunch erkennt der Berkiand, daß den Elementen der Erscheinungen die und die Berhältnisse zukommen ? Dadurch, weil er sie selbst durch diese Berhältnisse zu reellen Objekten macht, und weil die Erscheinungen selbst sich diesen Berhältnissen immer (bis ins

tinenbliche) nahern, sine je zusammen ju kommen. G. 193.

Tung als von einer vollig erzürnten Gebies terin los, sieht sich ist nach neuen Sithonen, die logische, unbestimmte Shjets heißen, um; d. h. sein Verstand begattet sich nun selbst; und kommt auf die Welse zu seinem abstrakten Egoisnt, der nur noch einem Schritt übrig läst — wir wollen sehen ob Waimon, der gemeinen Formular philosophie getreu, auch dem ungläcklichen gethan — wo alle Thorheiten, alle Schwärmerenen übre Bollendung haben:

"Da, spricht er, die Idem im Gemische nortwendigetweise irgend einen Gebrauch anzeigen, und da dieser Gebrauch in der Sinnenwelt nicht anzutreffen ist; so missen wir ihn in einer intelligiblen Welt, wo der Borstand durch die Formen selbst Gegenstände bestimmt; auf welche sich diese Ideen beziehen, aufsuchen. G. oben, wo ist aber stom einmat erinnert habe "daß die munsteren Tournier-Pferde unserer heutigen Ritter, nur insofern, und insofern auch hier ohnsehbar die Bahn betreten werden. Wer schumt

schämt: sich nicht vor einer schammurbigen Sache, wenn sie zu dichte vor die Augen , gebracht wird. Wer mag das offene Ges ftandniff: thun: ich habe geirret.

Roch ein paar Stellen:

rr. Bb. für bloße Formen des Denkens, die ohne Bedingungen der Anschauung nicht erstärt werden können, folglich gar keinen Sebrauch haben. Ich hingegen behauptes das die Rategarien abs reine Berstandess begriffe ohne alle Bedingung der Anschauung erklärt werden können und mussen. S. 109.

Und S. 190 fahrt er fort. "Ich halste den Perkand für ein Vermögen zu densken, d. h. reine Begriffe durch Urtheile here wordringen. Es werden ihm keine reelle Objekte, (keine Verdältnisse? Allerdings nicht! nur Dinge, die doch gerade so geptdanet sind, als der Verkand nach keinem pae sitiven Denkvermögen zu denken genöchigt wird) als der Stoff, worauf er wirken soll, gegeben, seine Objekte sind blos logisch, und nur virchs Denken werden sie erst zu reellen Objekten. Es ist ein Irrthum, wenn man glaubt, daß die Dinge (soesse Objekte)

kens a priori mit besimmten Gegens standen a posteriori, auf eine nother wendige Art a) verknüpfen fo lange wir aber an den Gegenständen Akhts a priori aussindig machen, ist dieses umnöglich, und daher diese nothwens dige Berknüpsung eine Ikuson!!!

Nachdem er 2), als gefiele ihm die e Malirung bes Berftandes boch fo gang nicht; i fich sogar selbst, boch ohne einen guten Erri folg, an eine Debung gewagt:

فيتنا فليوم ولكان أرارين

"Der Berstand unterwirst nicht Etswas a posteriori gegebenes seinen Kegeln a priori, er läßt es vielmehr diesen Regeln gemäß entstehen! Welsches, wie ich glaube, die einzige Artist, die Frage: Quidiuris? auf eine völlig befriedigende Art zu beautwore ten." S. 82.

"Das

a) Die reinen Begriffe, die mie blos etwas Subjektives im Berftande find, haben Bestiehungen auf Gegenstände, d. h. haben objektive Gultigkeit, weil sie mit jedem Gegenstände möglicher Erfahrung als northwendige Pradifate verknupft werden mußten! Zane.

"Das, mas materialiter als verschieden gegeben wird (wo nehm ich das Kriterium her, woran ich bief erfonne)? fam gudy formaliter nicht anders als verschieben gebacht werben; benn obschon die Korm ber Daterie vorausacht, b. h. unfere Botfellungsart Die Borftellung felbft beftimmt, fo ift es boch in Unfebung un= fere Bewußtfenns umgefehrt, ober bas Bemugtienn ber Korm fest die Mate: rie voraus. Das Außeineinanderfenn in Beit und Raum, hat in der Ber-Schiebenheit ber Dinge feinen Grund, b. h. die Einbildungsfraft, die eine Rachafferin bes Berftanbes ift, ftellet barum bie Dinge a und b außereins · ander in Reit und Raum vor, weil der · Berftand fie als verschieden beutt. "! -6. 133. val. 203 u. s. f.

"Bobunch erkennt der Berstand, daß den Elementen der Erscheinungen die und die Berhältnisse zukommen? Dadurch, weil er sie selbst durch diese Berhältnisse zu reellen Objekten macht, und weil die Erscheinungen selbsk sich diesen Berhältnissen immer (bis ins E 4

Unenbliche) nahern; sine je gufammen gu tommen. " S. 193.

Tung als von einer völlig erzürnten Gebiesterm los, sieht sich ist nach neuen Sichonen, die logische, unbestimmte Sujets heigen, um, b. h. sein Verstand begattet sich nun selbst; und kömmt auf die Welse zu seinem abstrakten Egoisnt, ver nur noch einem Schritt übrig läst — wir wollen sehen ob Waimon, der gemeinen Formular: Philosophie getreu, auch dem unglücklichen gethan — wo alle Thorheiten, alle Schwärmerenen übre Bollendung haben:

"Da, spricht er, die Idem im Gemische nothwendigerweise irgend einen Gebrauch anzeigen, und da dieser Gebrauch in der Sinnenwelt nicht anzutreffen ist; so milsen wir ihn in einer intelligiblen Welt, wo der Berstand durch die Formen selbst Gegenstände bestimmt, auf welche sich diese Ideen beziehen, aufsuchen. S. oben, wo ist aber stom einmat erinnert habe, daß die munsteren Tournier-Pferde unserer heutigen Ritzer, nur insofern, und insofern auch bier ohnsehlbar die Bahn betreten werden. Wer schumt

sehämt: sich nicht vor einer schamwürdigen Sache, wenn sie zu bichte vor die Augen gebracht wird. Wer mag das offene Ges frandnif: thun: ich habe geirret.

Roch ein paar Stellen:

r. Bb. für bloße Formen des Denkens, die ohne Bedingungen der Anschauung nicht erstärt werden konnen, folglich gar keinen Sebrauch beden. Ich hingegen behauptes das die Rategarien abs reine Verstandess begriffe ohne alle Bedingung der Anschauung erklart werden können und mussen. S. 109.

Und S. 190 fährt er fort. "Ich halste den Berstand für ein Vermögen zu denken, d. h. reine Begriffe durch Urtheile hern wordringen. Es werden ihm keine roelle Objekte, (keine Verdälknisse? Allerdings nicht! nur Dinge, die doch gerade so geprinnet sind, als der Verstand nach seinem pas sitiven Denkvermögen zu denken genöthigt wird) als der Stoff, worauf er wirken soll, gegeben, seine Objekte sind blos logisch, und nur durchs Denken werden sie erst zu reellen Objekten. Es ist ein Jerthum, wern man glaubt, daß die Dinge (voelse Objekte)

ihren Berhalfnissen vorausgeben muffen. Was foll denn dieg vorausgeben ?

S. 169 fagt er bahingegen felbst: "Ich fann nicht cher sagen, ob eine gerade Linie die kurzeste sen, bis ich eine Borstels lung von der geraden Linie werde erlangt haben."

Berth ware es, da uns das Uebrige das senn umg, das wir, ehe wir weiter gesten, noch darauf hinsehen, wie man demsjenigen, was dem abstrakten Egoisn so sehr midersteht, auszuweichen sucht. Rur das Eine:

"Ein eingeschränktes Erkenntnisversmigen erfodert zwen Stude 1) Materie, d. h. etwas Gegebenes, ober das, was am Gegenstande ber Erkenntnis erkannt werden foll; 2) Form, ober das wofür es erkannt werden foll." G. 12.

Wenn als dr. M., als ächter abstratter Egoiss, am Ende seines Werks behaupt tet: daß sowol die Formen als die Obsjeste unserer Erkenntniß selbst in und priori sind; so will er das Gegentheil bies

hieron bem eingeschränkten Erkenntnisvermögen ober Gegensage von dem nicht besichnaften dasselbe Schuld geben 4)? Run gut esisen! dann aber fällt

entweber fein abstrafter Egoifin von

rie mit sich hereinbringt, ist Baal, vor dem wir niederknien sollen, da t wir andern Leute nur zu einem solchen

a). Glaubt ju gleicher Beit, baß es bas mahre-Leibnigifde Suftem fen! Benn ich nicht trre, fo fagt Brieberich, jener Beltmeife . babe baffelbe jum Gpaß getrieben um ju feben, wie weit wohl das blinde Unhangen. Die Leichtglaubigfeit ber Menfchen geben Ponne! Richts swingt und mohl eine große. re Berehrung gegen die foliden Ginfichten eines Mannes ab, als wenn er ein Unding nur fur Schers in bem Berftande eines Ins . .bern ansieht; fich die Moglichkeit nicht gebenfen tann, bag es im Ernfte genommen fen. Mill man baher ben großen, bimmel. meiten Abstand folder Ropfe berechnen: fo muß man bie Urt Borftellungen jum Maastabe nehmen, die fleinfte Ubtheis lung an bemfelben enthalt einen Erdbiameter, und boch hat man Jahrtaufende ju meffen.

eingeschrantten grtenntnifvermbgen berdammet find.

Zudem aber ist jene Vorstellung noch an. sich falsch! Ich für meine Wenigkeit bescheisbe mich sehr, zwischen den Aktionen eines eingeschränkten Erkenntnisvermögens, und dessen Gegentheil Parallele ziehen zu können. Hat nun aber Hr. M. den Unterschied zu machen wirklich gewagt, so seh auch mir erlaubt, dasselbe zu thun.

Der Sas also: der Geist muß einen Gegenstand haben, den er denke, ist, richtig verstanden, allgemein! Jede Modisitation, jede Beränderting, die in einem für sich bestehenden Dinge vorgeht, muß in etwas Objettivem zugleich mit begründet seyn.

Daß also an und durch fieth mit einem Dinge eine Beränderung, ein von dem vorigen verschiedener Justand vorgehe, vhne etwas Objektes, Aeuserliches dazu zu Hulfe zu nehmen, sest eine wahrhafte Phanomes nenwelt, wo nichts Beharrliches, lauter vorüberschwebende Erscheinungen sind, an die Wirkliche, die unsere Theorie, die auf der

Der andern Gefte den Dingen fo efige Gren-

ringe, wie ich or. Maimon zur hand nahm, und sahe, daß er mit einem folchen falsch verstandenen Sage seine insgesammeten Untersuchungen anhebt. Gemig hievon!

So wie nun aber seine sowol als jede bisher gebliebene gemeine Formular philos sophie durch die schärfere hochst vernachtassisse Profung der Identität, mit dem, wozu sie Anleitung gegeben, weggefallen ist; eben so kann denn nun auch die Subjektiv bitätlehre durch sie nicht ferner bestehen:

Denn: die Einheit ift ber primitive Grund aller vorhandenen Befege.

Und eben biese Basis aller vorhandes nen Raturgesetze gehort als nothwendiges absolutes Praditat aller Erscheinungen auch unserm Berstande a priori.

Auf die Weise also haben wir zugleich Etwas, was sowol dem Denkvermogen, als auch den Außendingen a priori, wesenklich gehört,

gehort, festsegen tonnen.l Denn was men bisher angenommen hatte, tonnte nur ein Attribut der Mehrheit, also nur eine bloße Beziehung keine reelle wesentliche Eigenschaft senn!

An unferm Berftande nehmen nur jenes Praditat, diese jugleich absolute Ferm So und nicht Anders zu benten, dieses dem Berstande gegebene Gangelband, womit er, einst zum Manne empor gewachsen, Riesenschritte mage, a priori wahr.

An' den Außendingen aber bestimmen wir's so: da es einzig und allein nur die Zedingung der Möglichkeit aller Folgerungssäße enthält! Ein Sat, der uns außerordentlich wichtig senn muß, da berzenige, welcher das Etwas a priori, was den Dingen so gut, als dem Berstande geshort, leugnet, die ganze Erfahrung, was säge ich, nein, die ganze Ratur, Sich selbst mit ausbebt!

Und so find wir benn, 1) da alle Gefete (um jenes zusammen zu fassen) einen und benselben primitiven Grund haben, 2) da eben dieser primitive Grund als Leinr in jedem Dinge liegen muß, wo es anders mit mit zu der Ratur gerechnete. Die Berhaltnisse und Berhindungen mit: andern erhalten Kann; mithin 3) daß est dem Verstande so gut, als jeglichem Austendunge wesentlich, a priori gehört; so sind wir, wie auf eine unerwartete Weise, zu einer Harmonif zwischen Vernunft und Erfahrung gekommen, deren Werden Tausende unmöglich gehalten; die die Wahrheitöliede so sehr gewänscht, und wovor der Abergsaube zietern mag.

Denit burch' diese Darstellung ist Die, Basis alles Formalen in der Ratur, bet körperlichen sowol, als det intellektuellen Dinge Eins und Dasselbe!

Was nun aber bas Prinzip ift, bas muffen allerdings auch um der schlechterdings nothwendigen Entstehungsart, der Abhängigkeit willen, alle und jede seiner Kolgerungen (Naturgesetz) sehn.

Mas von einem höhern Begriff aus gesest wird, muß auch allen niedrigern Bes griffen zukommen. Dis Merkmähle dos Stammes sind auch die aller Aefte, die Merkmahle der Aefte kommen allen Iweis gen zu 4)."

Run

a) Mendelsfohn.

eingeschrankten Erkenntniffvetmbgen ! verdammet find.

Judem aber ist jene Vorstellung noch an. sich falsch! Ich far meine Wenigkeit bescheis de mich sehr, zwischen den Aktionen eines eingeschränkten Erkenntnisvermögenst, und dessen Gegentheil Parallele ziehen zu tonnen. hat num aber hr. M. den Untersschied zu machen wirklich gewagt, so seh auch mir erlaubt, dasselbe zu thun.

Der Sat also: der Geist muß einen Gegenstand haben, den er denke, ist, richtig verstanden, allgemein! Jede Modisitation, jede Veränderting, die in einem für sich bestehenden Dinge vorgeht, muß in etwas Objektivem jugleich mit begründet senn.

Daß also an und durch fich mis einem Dinge eine Beränderung, ein von dem vorigen verschiedener Zustand vorgehe, ohne etwas Objektes, Neuskerkiches dazu zu Hülfe zu nehmen, sest eine wahrhafte Phänomes nenwelt, wo nichts Beharrliches, lauter vorüberschwebende Erscheinungen sind, an die Wirkliche, die unsers Theorie, die auf der

Der anbern Seite ben Dingen fo enge Grenzen zu fegen fcheint, fo beutlich vorftellet.

ringe, wie ich or. Maimon zur haub nahm, und sahe, daß er mit einem folchen falfch verstanderten Sape seine inegesamms ten Untersuchungen anhebt. Gemig hieven!

So wie nun aber seine sowol als jede bisher gebliebene gemeine Formular philofophie durch die schärfere hochst vernachlässige Prüfung der Identität, mit dem, wozu sie Anleitung gegeben, weggefallen ist; eben so kann denn unu auch die Subjektis bitätlehre durch sie nicht ferner bestehen:

Denn: die Einheit ift ber primitive Grund aller vorhandenen Befege.

Und eben biefe Bafis aller vorhandes nen Raturgefete gehort als nothwendiges absolutes Praditat aller Erscheinungen auch unserm Berstande a priori.

Auf die Weise also haben wir zugleich Etwas, was sowol dem Denkvermögen, als auch den Außendingen a priori, wesentlich gehört,



gebort, fesssehen tonnen! Denn was ment bisher angenommen batte, konnte nur ein Attribut der Mehrheit, also nur eine bloße Beziehung keine reelle wesentliche Eigenschaft seyn!

An unferm Berfiande nehmen nur jenes Praditat, diese zugleich absolute Form Er und nicht Anders zu benten, dieses dem Berftande gegebene Gangelband, womit er, einst zum Manue empor gewachsen, Riesensschritte mage, a priori wahr.

An den Außendingen aber bestimmen wir's so: da es einzig und allein nur die Broingung der Möglichkeit aller Folgerungsstüße enthält! Ein Sat, der ums außerordentlich wichtig senn muß, da berzenige, welcher das Etwas a priori, was den Dingen so gut, als dem Berstande geshört, leugnet, die ganze Erfahrung, mas sage ich, nein, die ganze Ratur, Sich selbst mit ausbebt!

Und so sind wir demn, 1) da alle Gefete (um jeues zusammen zu fassen) einen und denselben primitiven Grund haben, 2) da eben dieser primitive Grund als Keim in jedem Dinge liegen muß, wo es anders mit zu ber Ratur gerechnetz die Berhaltuisse und Berhindurgen mit: andern erhalten kann; mithin 3) daß est dem Verstande so gut, als jeglichem Austendurge wesentlich, a priori gehört; so sind wir, wie auf eine unerwartete Weise, zu einer Harmonis zwischen Vernunft und Erfahrung gekommen, deren Werdeu Tausende unmöglich gehalten; die die Wahrheitsliebe so sehr gewänscht, und wovor der Aberglaube zietern mag.

Denn burch' diese Darftellung ist bie Basis alles Formalen in der Ratur, bet körperlichen sowol, als der intellektucklen Dinge Eins und Dasselbe!

Was nun aber bas Prinzip ift, bas mussen ullerdings auch um der schlechtersdings nothwendigen Entstehungsart, der Abhängigkeit willen, alle und jede seiner Folgerungen (Naturgesetz) sehn.

gefagt wird, muß auch allen niedrigern Beigriffen gutonunen. Die Mertmähle des Stammes sind auch die aller Aeste, die Mertmahle der Aeste tommen allen Iweis gen ju 9."

Run

a) Mendelsfohn.

Run ist das Praditat auer Erscheinungen, absolut nothwendig, allgemein, aller Ausnahms fren; eben dieß mill nun auch von allen Folgerungen; von allen Raturgesehen pradictret werben.

Und so erst konnen wir denn völlig iderzeugt sehn, daß die Dinge gerade in den Verhältnissen und nothwendigen Verbinsbungen mit einander stehen, als die Erfahrungsfälle sie und darstellen, und als unsere Denkform das, was die Erfahrung blos giebt, zur nothwendigen Allgemeinheit, durch Reducirung auf die Joentität, den hochsten lezten Grund, erhebt!

Ich glaube, nicht nothig zu haben, noch einmal zu erinneru, daß ich mir die schärfere Darsiellung vor der hand erspare, dem auch ein: Jeder muß gewähr werden, daß hier nur eine blose Stige entworfen sen. Sollte ich aber leben und gesund bletz ben, so denke ich in einem kunftigen sehr ausführlichen Werke, waran ich die Jahre her, so rasilos gearbeitet habe, dies vor Allen hinzustellen. Vielleicht aber daß ich

es ju groß angelegt habe. Denn meine Albe ficht geht babin, alle und jede Momente ben benden ftreitenden Parthenen gufammen git faffen, bie fcharffie und zwar zugleich hiftos rifche Ertit Beiber, ber reinen Bernunft, und ber blogen Erfahrung zu bearbeiten. um meine Mitteltheorie zwischen fie fo binzustellen, daß über ihren etwanigen Werth beicht entschieden werben fonne. Schon in ber Zeitschrift fprach ich von bemfelben, in ben Pringipien erwähnte ich's, und bier ift Die Rebe wieber bavon; aber nun glaube ich wohl nicht, bag die Pargen mir bis Rreude gomien werden. Auf mehr ale einem Krankenlager habe ich biefe flüchtigen Blatter, an ben ebelften beften Dann gerichtet, bingeworfen, mein Blick ift unvermant nach dem Grabe hingerichtet. Bare mein Schmert, mein Rummer - um Gelb und Gut flage ich nicht - nicht fo groff, wie klagte ich sonft so oft! Eine tiefe Bung be nagt an meinem Bergen, ich beile fie nicht, beilete ich fie, o die geringfte Ruch erinnerung ist mie Lod.

Und dazu mußte ich zu kuhn sein, zu jung ein Opfer der Aettung der Nechte der Vernunft zu werden, die der blinde Glaube; 1

der haß der theoretischen Bernunft uns in unsern Tagen so schwer macht, doch :

To live with fame
The gods allow to many; but to die
With equal lustre is a blessing, Heav'n
Selects from all the choicest boons of fate,
And with a sparing hand on few bestows.

... Collte . je aber, meine Theorie eine Erinnerung die mir wichtig ift, und amar nach meinem Lobe, (was nur fenn kann; whrde ich auch noch so alt werden, da die Chre ein Erbaut ift, welches fein Befiger erft im Grabe genießt), irgend einen fleinen Werth, ich baue auf ihr fort, oder ein ans berer, erhalten; fo vergeffe man ja nie bas ben gu erinnern, so groß auch ihr Ausschlag kunftig fenn wird, den fie giebt; wie viel, wie gar viel ich ben Mannern, Rant, Mendlesohn, Reimarus, und ben übris den ju verdanken habe. Den legtern Belte weisen schake ich um so vielmehr, ba ich, ben ber erften Bekanntichaft mit ibm, fand, baf auch er einen Mittelweg zu nehmen versuche, auf welchen Pfad ich schon meine fruhsten Bemuhmigen geleitet hatte, und was ich in ber Kolge nach deutlicher ben ihm gewahr mart, da er mit feiner ihm eigenen Gefalligteit

digkeit mir Anmerkungen mitthellte, die er inder Areinen Empiriket für sich angestellet hatte. Seine Einwürfe kanden die Medinigen wieder, und was konnter mir miges nehmer fennals dieß, und dwic ich abwich, da leitete mich mein individuell gebliebentr Sag der Canfalität, wastziegleich feine Destuktion, feine fernere große Jahl won behrefigen betriff, ben der Hand

and the contract of

Rugleich abet, bamie nie, fo viel nis Undglich ift, bon berfelben einseitig geuntheis let werde, will ich folgenden ihr vielleicht nachtheiligen Kingerzeig auf fie legen. Denn ngeborgter Rubm ift ein verguldeter Label, Der nacht gut fteben fommtg wenn bie Reit bie Goldblatter erft verwittert bat . Ins Fanglich blendet jene Theorie augerorbentlich., hennach, wenn bas Reue abgeschiffen ift, fo glaubt man Dinge gu entbecken, Die, To unverweidlich fie auch find, dennach gers ine binweggemunichet fenn mochten. konnen und Menschen ja, fo wit's nur wol Ien ; was nur an einem Ende ju faffen ift, roill bie gietige Sand jedorzeit an beiben gerne ergreifen.

Run ist das Praditat aller Erscheinungen, absolut nothwendig; allgemein, aller Ausnahms fren; eben dieß mill nun auch von allen Folgerungen, von allen Raturgesehen pradicter werben.

Und so erft können wir dem völlig siberzeugt sehn, daß die Dinge gerade in den Verhältnissen und nothwendigen Berbinsbungen mit einander stehen, als die Erfahrungsfälle sie und darstellen, und als unsere Denkform das, was die Erfahrung blos giebt, zur norhwendigen Allgemeinheit, durch Reducirung auf die Joentität, den höchsten lezten Grund, erhebt!

Ich glaube, nicht nothig zu haben, noch einmal zu erinnern, daß ich mir die schärfere Darsiellung vor der hand erspare, daß hier nur eine bloße Stige entworfen, daß hier nur eine bloße Stige entworfen sen. Sollte ich aber leben und gesund bletz ben, so dents ich in einem fünstigen sehr ausführlichen Werke, woran ich die Jahre her, so rastloß gearbeitet habe, dieß vor Allen hinzustellen. Vielleicht aber daß ich

es ju groß angelegt habe. Denn meine Albe ficht geht bahin, alle und jede Momente ber benden ftreitenden Parthenen gufammen gu faffen, die fcharffie und zwar zugleich hiftos rifche Erhit Beiber, ber reinen Bernunft, und der blogen Erfahrung zu bearbeiten, um meine Mitteltheorie zwischen fie fo binzustellen, daß über ihren etwanigen Werth beicht entschieden werben fonne. Scon in ber Zeitschrift sprach ich von bemfelben, in ben Pringipien ermahnte ich's, und bier ift Die Rebe wieber bavon; aber nun glaube ich wohl nicht, daß die Pargen mir bis Rreude gomien werden. Auf mehr als einem Krankenlager habe ich biefe flüchtigete Blatter, an ben ebelften beften Dann gerichtet, hingeworfen, mein Blick ift unvermanbt nach dem Grabe hingerichtet. mein Schmert, mein Rummer - um Gelb und Gut flage ich nicht - nicht fo groff, wie klaate ich fonft so oft! Eine tiefe Bung be nagt an meinem Bergen, ich heile fie nicht, beilete ich fie, o die geringfte Ruck erinnerung ift mir Cod.

Und dazu mußte ich zu kuhn sein, zu jung ein Opfer der Nettung der Nechte der Bermunft zu werden, die der blinde Glaube; 1.

der haß der theoretischen Bernunft uns in unsern Tagen so schwer macht, doch:

To live with fame
The gods allow to many; but to die
With equal lustre is a blessing, Heav'n
Selects from all the choicest boons of fate,
And with a sparing hand on sew bestows.

.. Sollte je aber, meine Theorie eine Erinnerung die mir wichtig ift, und zwar nach meinem Lobe, (was nur fenn kann, wurde ich auch noch so alt werden, da die Ebre ein Erbaut ift, welches fein Befiger erft im Grabe genießt), irgend einen fleinen Werth, ich baue auf ihr fort, oder ein ans. berer, erhalten; fo vergesse man ja nie bas ben ju erinnern, fo groß auch ihr Musschlag kunftig fenn wird, den fie giebt; wie viel, wie gar viel ich ben Mannern, Rant. Menblesohn, Reimarus, und ben übris den ju verdanken habe. Den lextern Belte weisen schate ich um so vielmehr, ba ich, ben ber erften Befanntichaft mit ihm, fand, baß auch er einen Mittelweg zu nehmen versuche, auf welchen Pfad ich schon meine fruhsten Bemuhmngen geleitet batte, und was ich in ber Kolge noch deutlicher ben ihm gewahr ward, batter mit feiner ihm eigenen Gefalligteit

digkeit mie Anmerkungen mitthellte, die er miber keinen Empirifer für sich annostblet hatte. Seine Einwürfe kanden die Mcanigen wieder, und was konnternier mige-enchmier fennals dieß, und owie ich abwich, da leitete mich mein individuell gebliebender Sat der Canfalität, was zingleich feine Destudition, feine fernere große Zahl won behrefigen betrift, ben ber hand.

and the state of

Bugleich abet, bamienie, fo wies mis Umbglich ift; von berfelben einsettig geurtheis let werde, will ich folgenden ihr vielleicht nachtheiligen Kingerzeig auf fie legen. Denn ngeborger Ruhm ift ein verguldeter Label, Dor nacht gu fteben tommtg wenn bie Beit Die Goldblatter erft verwittert hat Uns fanglich blendet jene Theorie aufferorbentlich, hemach, wenn das Neue abgeschiffen ift, fo glaubt man Dinge gu entbecken, Die, To unverweidlich fie auch find, bennochigers ine hinweggemundtet fenn mochten. komen und Menschen ja, so wit's nur wol Ien ; was nur an einem Ende ju faffen ift, will bie gietige Sand jeborzeit an beiben derne ergreifen.

Ist die Simplicität ein sicheres Charaditeristikun der Wahrheit, so wäre schon
durch diese Induktion meine Theorie bestätigt; aberreben deswegen daß sie so außerodedentlich einfach.ist, dieß senn muß, wo
ssie anders innduktin, dieß senn muß, wo
ssie anders innduktin, den, gefällt sie mir
oft weniger, würderch ihr weniger Lobsprüche
inachen kunch, wenn ich sie den einem andern vorgesunden hätte, da sie nämlich,
wenn gleich mit einem nothwendigen Ganige der Kultur des Berstandes, die vornehmssien, die angesehensten Untersuchungen
gleichsam abgeschnitten zu haben scheint.

Sehr oft ist der Sat: "von lauter Freshamern geht der menschliche Verstand aus, und wer mag wissen, ob ihn je etwas zur Wahrheit führe," unter den tausend ansdern zum Nachsteil der Vernunft aufgestellet woorden; aber keiner, so viel ich weiß, hat je erinnert, daß wir einen folchen Ansatzusteich als eine Wohlthat für die Menschheit anzusehen haben!

Rur bann erft follte ber Sterbliche, wenigstens fo scheint es mir, bag es bie Gotter gewollt haben, nur bann erft follte ber Sterbliche jum Ziele jeglicher Unterguchun-

suchungen gelungen, mem er auf weiten mublamen Wegen, Erfahrungen und, Entstedungen gemacht, die ihm größern Lohn geben, als wenn der Aund gleich unter seinen Füßen gesprosset hatte.

5 5 6 6 3.

come and after emen

Ichemiss nur eine, und zugleich wichstige, Instanz hersehen: derein meinen Ausgen so achtungswerthe a) Mendelssohn unstenkninden seinen Workeningen jened edele größe Essichäft, was zedem defannt; sohn muster Agmechäft, was zedem defannt; sohn muster Agmechält er ihnen gerade wie Sie voreheingswärdier Mann. As für wichtige erft den Idealism gehoben zu haben zum mit derzeugt; was dieserzehen, der Sache für einen Angen; der Sache für einen Monda in meinen Angen; der Sache für einen Monda der geben kann.

F 3 , "Ihr

a) Ich follce denken, wenn ich von Mannern for. die ich (hier benm: Mendelstohn fo weit; und imar in jedem Momente dieffe Mitterstrichungen) hinquegeschritten bin, mas jedes Schulers Pfliche ift, mie salchem Dankgeschle rede, daß ich doch gewiß einen Schlussel zu meiner Denkungsart gebe, sehen lasse; daß ich jeden Mann, so er nur redlich und anseicheig mie mir bandeln will, ich weiche übrigens, noch fo weit von ihm ab, gesbeits zu übrigens, noch fo weit; von ihm

"Ihr musset, spricht er zu seinen Schülern, ibn, den Gottesleugner von fegend einer Wirklichkeit zuerst überschen, und also aus dem Reich der idealischen Wesen einen Uedergang ins Reich der Wirklichkeit suchen, um eure spekulative Lehrsäge mis Rügen anwens den zu können.

Run lasse man und aber beobachtein, webe bieser Weltweise od unternimmt, und bann am Ende vergleichen, um zu finden, wie weit weit etwa senorangeschrete Wahrheit Bon kätigung finden, wözu tausend andere Pros ben leicht gegenwärtig senn werden. Und damit wir diest so gut, als mögstat; thun können, lass und soinen Lauf verfolgeni.

Als ein kuhner, jugleich aber auch vorsichtiger Entdesker bebt er S.: 803 danwo et dieß Geschäft eigentlich unternimmt, mit dem unmittelbaren Bewustseyn unserer-Eristenz nach Cartefius Anweisung an Tch denke, also bin ich ed.

Wer.

a) Wo aber noch gar nicht von bem transcens bentalen Ich in blod von ben Godanken und Empfindungen und bie Rebe Mir in

Wer verseiht bem Manne nun nicht gerne, bag er sied in bas guod demonikrandum est; bas hier mehr als Eine las Gerliche Seite hat, nicht eingekassen; wenn gleich Selbstenn ber einzig mögliche Ansaß einer Untersichungen vieser Art, die Grundsveste des gesammten Nachbentens ist, von der es denn also wohl weich senn möchte zu sehen, wie ünerschütterlich ste da liegt.

Selbst auch das sieht diesem Denker nicht zu verargen, daß er nämlich, wenn gleich von Sassendi her so viele jenen Sas zwar nicht genz verwerfen, boch ihm alle völlige Gewisheit absprechen konnten, so lange er unerwiesen dastehe, er nun binges gen ihn ohne allen Zweifel (S. 170) der höchsten Evidenz wegen, wissen wollte.

Doch nithe der Angriffe wegen, seize auch ich ihn in den Prinzipien dem höhern Bedenken aus. Wan wird sägen: ich sen Dogmatiker, ein Name, den ich sihmer verzienen werde, da er, wenn man nicht mit Worten spielt; so gar viel enthält; und dennoch gebe ich, wie ich denke, dem harten ackligsten Steptiker an Necken des Verstanziedes nichts nach. Auch all und jedes ohne Ause

Kusnahme, selbst das, was dem Gemeinsstune, dem sogenannten gesunden Berstande woch so einleuchtend ist, und unwiderleglich scheint, suche ich in Bernunftkenprnis zu verswandeln, und nicht einen einzigen Sas wird man, dente ich, daher je suden, den ich unbedingterweise angenommen hatte. Deng irre ich nicht, so muß dem Dogmatiker der Skeptiker, diesem jener überall, vorangeben, wo irgend etwas mehr als Alltägliches wers den soll.

Aber auch, bedwegen geschah es noch nicht, da man ohne etwas bey weisen Mannern zu erröthen, nicht sagen kann: ich zweisele nicht, daß ich bin, nur demonstrizzet möcht' ich's haben; sondern vielmehr, weil ich's den Zeitumständen gemäß, får so nothwendig ansehe, eine solche überall schließende Rüstung anzulezen, die dem wachsamen, spähenden Auge, des Segnen auch keine einzige nackte Stelle zeige, der er den Tod schwöre.

Einmal aber, wie es namlich in ben Pringipien vortommt, tann von teinem abfoluten Gegenstand, ein Beweis a priners
gefordert werden, benn biefer forbert Etwas,

was, was guffer dam Dinge vorhand

Van meinem Sepn, als Sepn also einen: Beweis a priock: fotbeken, weißt das her: Etwas aucher mir sehan, daß mein: Ich vorfiellen soll, also Ewas annehmen, woben das Ich verschmindet.

And dieser so geeingsüge, aber anth, ganz übersehene Umstend lehrt und benn, daß von unserm Dasenn mir der Beweis. a posterivere, unmittelbares Bewußtsenn, der einzige in der Ratus ift, und daß anserihm auf solche Weise kein anderer auf eine vernünftige Art gesordert werden kann.

Dem letten, gewiß angesehenen Einst wurf aber: daß ich ein absolutes Subjekt woraussehe, etwas annehme, das sich aufumpandelbare Raturgesehe bezieht, bezegne ich dorten mit einem eben so angesehenen. Sahe also:

Um ber absoluten Allgemeinheit ber Raturgofete willen weuße ber Verstand ju allerdings innerhalb bes Krenfes berfels ben anheben, durch Wirtung und Rucwirtung, Mrs 1913 5

tung burch bieg perpetunin mobile, bierei wie's in der gangen Natur ift, fein Gofchiffe vor fich gehen laffen.

Wenn also Frankerichs Weltweiser seisene bioge Erfahrung mit bem von ihm aufgestellten Sag auf Entbedungen ber Ges wisheit aussenbet, so letzt ben mir Werst nunftkenntnis in ihre heimath zuruck, ersysthit die gesundenen Faka, und sücht hie mit ummnstölichen Belegen darzuthun:

wandelbare Gesetse bet Ratur.

hiedunch giebt es absolute Gubjette," die in Sich gegrundete Wahrheiten ents hallen.

Bon folden nur tunn tein Beueise a priori, feineb Unterfchiebes, von bemei gepolderiori, gegeben werben.

Dahin, zu folchen absoluten Gegenflanden; gehört bas Geon ber Binge, als Geon betrachtet, mistin auch unfere eigene Eristens.

Einen

Einen Sewets also hievon a priori fordern, heißt jenes oben angefährte unbesonnen. Postulat aufstellen. Ueber den Saß; ich denke, folglich bin ich, geht dasher kein weiterer hinaus.

Nun aber den aller äußersten Einmurfzu machen: ich seize zuerst, solche und solche Raturgeseize voraus, und rette damit volligden Cartesischen Sak, wiber denselben steht zu erinnern. Aus jenem angeführten Sak, das wir innerhalb des Krenses der Naturgeseize anfangen mussen, folgt nun der Zwenzte eben, so wichtige:

Insofern muß allerdings der erste Ansfat alles Rachdenkens nicht ohne alle Bestingung gefetzt werden, da er erst in der Folge gerechtfertigt werden kann.

Denn übrigens behaupte ich nach dem ächten Geist eines Dogmatikers so streng als möglich: daß all und jedes demonstriret, für all und, jedes ein Beweis aufgefunden werden muß. Ueberdieß: auf Entdeckungen der Gewisheit ausgehen wollon, und sogleich ankangs eine geben können, die ohne alle Bedingung dastehen foll, heißt mehr alls einen Widerspruch begehen.

Jenes &

Jenes: in der Folge erst reickfertisgen; muß aber senn, da, noth einmat gestagt, wir innerhalt, der Ratur, auf der Bahn der allgemeinen Raturgesese, stehen bleiben, durchaus also mit Etwas anheben mussen, was in dem Kreislaufe der Dinge liegt. Und zudem mit Etwas, was ein abssolutes Subjett vorstellt, daß unter gewissen eingeschränkten Bedingungen anfänglich digenommen werden muß. Genug, werd bieß in der Folge rechtsertigen kann.

Ob nun auch vieser Boben ber Erfahrung und der Bernunfterkenntnis zugleich, ebonfalls unter unsern Füßen wankend zu machen sen, dies haben Gegner zu verfus chen, haben hinzusehen; ob und wie ihm anzukommen sen.

wirker: Wenn nun dieser zu Mentelssohn ziehet: Wenn nun dieser Deuter das Das senn der Gedanken und Empfindungen als etwas voraussest, das über allen Zweisel hinveg bir, so væsährt er gegenwärtig schon etwas behutsamer, das (subjektive) Reale zu bestimmen, worinn die Erstheinungen bes gründet sind. Aber wie! und Empfindungen in mir wirklich find; wenn das Dafenn diese Abdiederungen meiner felbst nicht geleugret werdenskann, so muß auch das Ich gugegeben werden, dem diese Abdustenn gerung gefommen. Alnd woher beime?

"Wo Abanderungen sind, da muß auch ein Subjekt vorhanden sepn, das Abanderung leidet."

"Abanderung ift, ohne etwas Fortbauerndes bas abgeandert wird, nicht benkbar." S. 82.

Mso auch dieß steht nicht strenge etwiesen, bin aber auch vest überzeugt, daß, wenn M. die heutige glanzende Epoche Deutschland's erlebt hatte, er seine Philosophie selbst viel zu leicht würde gehalten haben. Denn, was berechtigt mich, vor den bloßen Erscheinungen, auch hier auf ein wirklich Beharrliches zu schließen? Und was ist henebar, was nicht? Anders wäre es, wenn unser Dentvermögen sein positives Gesetz jederzeit ohne alle Rechnungssehler im Objekt anwendete, ja denn könnte Das Ctiterium der Wahtheit ohne allen Imeisel gelten: Wahr ist, was dunfbar, was nicht denkbar ist, ift falfch! Wie lehren dahingegen nun aber; nur bios die heutigen sich einander aufhebenden; so sehr widersprechenden Vorträge, was nicht alles denkbar in den Köpfen der Sterblichen seyn kann!

Mir wiede miter solchen Austoien das her recht bange zu Muthe geworden seyn, doch Mendelssohn sest seinen Weg unerschwocken fort. Jenes angenommen, vers sucht er nun vinen Pfad ins Reith des Wirklichen außer dem eigenen Dasenn zu suchen:

> "Ich werde, spricht er hierüber zuerst, in dem Bezirke der Begriffe, deren ich mir bewußt bin, auch folche gewaht, die ich nicht blos für Borsiellungen gelten lassen kann, sondern zugleich für Darstellung außerlicher Gegenstände halten muß." S. 84. Woher dem diese Nothwendigkeit?

> "Sie find nicht blos Abanberungen von mir; und einzig und affein in mie

delkier felbst, alerikern Cindjett, anzuerreffenzu sondern ich anng mir elligt
konn ihnen zesteben ich an fie, renglebb Abdrücke äußerlicher Gegenstände sind, U die sihr reigenes Dasennt für sich has ben. In Warum denn dies ?

find Bathen und fo lange ich gefind bing ift mir nichts leichten, als biefe Suttung der Begriffe zu erkennen, und von andern zu unterscheis den: 4 . S. 25. Die Mertmale ?

Teit. unit sich, die fich bem gefundent Menschensung auforinget, und feisen Widerspruch leibet.

Ich menne aber wir haben ben Gemeinstum als Manderstab verworfen; spricht nicht Mendelssohn selbsty daß auch ein Jedes in Vernunfterkenntnis verwandelt werden muß?

Onber benn nun auch, als gesiele ihm weber dieß, noch hasjenige, was er daranf folgen last, fragt er S. 86. felbft:

sien Wifth das Kriterium dentlich ans zebenciafferworan Borftellung von Dars Pellung dentlich zu unterscheiden aft?

Dies leites ihn imm an einen Untersichied feststellen zu wollen, zwischen einer subjektiven Ideenverbindung, und einem obsiektiven Gange dersalben. G. 87. Ich ihretasse aber einem isden zu entschwiden, ob hier Mendelksohn bekriedige?

Mehr nun als muhlam sest er diese Laufvahn fort, und sucht denn (S. 104. 11.14) den obsektiven Erund, (doch nur gesteinstellungen 1) mit vern Zusamstellungen 1) mit vern Zusamstellungen wehrerer Wenschen; selbst, um auch nichts aus der Acht zu lassen, 3) mit der Besbachung am Thiere, wo möglich, zu verstärken. Schließt alsdamt noch an diesem den frommen Wünsch;

"Könnten wir überfahrt werden, daß nuch höhere Wesen als wir, die Dinge mit ver Abanderung, die ihrem Standorte zukönmt, so und nicht anders denken; so wurde die Gewispeit, mit welcher wir das Dasegn der Dinge außer und erkennen, bis dur

"Ihe

pur böchsten Seibenz heranwachsen. Wie würden eine fast vollständige Induktion für uns haben, daß die Sicherheit, mit welcher wir das Dasenn der Dinge außer uns annehmen, keine Folge unsers begränzten Sezichtskreises, keine Wirkung unserer Einsschräntung sen; sondern sich auf das Posistive unserer Denkungskraft gründe, welches allen benkenden Wesen gemein ist."

Als fahr Mendelssohn aber Sturme son weiten, heißt es nun S. 109.

"Allein sagen diese Merkmable auch Wahrheit aus! Giebt es wirklich außer uns simuliche Gegenstände, "die den Grund entschalten, warum wir uns im wachenden Fisstande die Reise der objektiven Begriffe so und nicht anders deuten?"

Und da S. 156, wo das Reich des Mirklichen Wollmacht der theocetischen Weise nunft geben soll, einem Beweis für das Dassenn der Gottheit nur auffuchen zu wolken, heißt es nun, ats sahe sich unser Weitweise, dennoch, ben allen seinen vorhergegangenen Untersuchungen, woch weit, gar weit vom Ziele:

"Ihr muffet ben Gotteeleugner von irgend einer Wirklichkeit zuerst aberfahren, f. oben G. 49.

So wie er von dem, was er vorbin als Beweise des Wirklichen angeführet hatte, nun selbst spricht:

"Die Uebereinstimmung aller Ginne, ja die Uebereinstimmung aller Menschen, und anderer und bekannten lebendigen Wesen (Thiere), wodurch der gesunde Menschensverstand das Wirklichsenn eines solchen Objekts annimmt und anzunehmen, so sehr bestechtigt ist, hebt gleichwol diese Zweifel nicht nach geometrischer Schärfe, besminnt ihnen nicht völlig ihre Möglichkeit." S. 168.

Und so kehrt er benn endlich, wie mit Unwillen, durch einen Ausdruck; dornichte Untersuchung, der ihm S. 169 entfällt, wieder zuruck, giebt die Sache am Ende nicht bester, wie sie am Anfange war.

So also Mendelssohn, wie verfährt nun aber unsere Theorie? Raum daß man es einen Weg nennen kann, den sie vor sich hat. Jah benke. Dieg ist nun schon swied faches a) reelles Dasenn ursprünglich nach.
1) Das Denkvermögen, Subjekt, 2) bas Denkvermögen, Subjekt, 2) bas Denkvere, Objekt, außerlicher Gegenstand, wooden nur 3) Gedanke der Erfolg sepn kann, der überall auf einen zwiesachen Grund reducirt werden nuß.

Und wo lag die Schuld, das Mensbelsschm auf allen seinen muhsamen Wandes rungen nicht reicher, was den Gegenstand selbst betrift, heimkehrte, als er ausgeganz gen war! Wo anders denke ich, als daß auch er der gemeinen Formular philosophie ergeben war, abstrakte Joeen rein, alles Ersahrungsfrey a priori im Verstande aus nimmt.

Und da merke man fich den folgenden kuhn gewagten Ausspruch, und sehe hin, ob er von fremder hand zu widerlegen sen, die wenigstens habe es nicht vermocht:

Sobald als reine, für sich bestehens de, subjektive Ideen a priori im Ber G 2 stan

<sup>4)</sup> Man hat dieß fehr von dem, was ben Mendelsscha S. 14, 13. vorkommt, gu unterfchelden.

stande angenommen werden; so hort hies mit alle Kunst und jedes Geschick aus, ein unwiderlegliches Eriterium aufzustellen, woran ich nun eine subjektive Iveenverbindung von einer objektiven Verknüpfung auf das schärfste untersscheiden kann.

Wenn baher Mendelsschin spricht:
"So wie ich selbst nicht blos ein abwecht selnder Gedanke, sondern ein benkendes Wessen bin, das Fortdauer hat; so läßt sich auch von verschiedenen Vorstellungen denzten, das sie nicht blos Vorstellungen in uns oder Abanderungen auseres Denkoermogens sind; sondern auch außerlichen, von uns unterschiedenen Dingen, als ihrem Vormurs fe, zukommen. " S. 15.

Und S. 84. wasch werde in bem Bestiele ber Begriffe, beren ich mir bewußt bin, auch folche gewahr, die ich nicht blos für Vorstellungen gelten lassen kann, fonsbern zugleich für Darstellung austricher Dinge halten muß;

Wenn er so spricht, sage ich?, so erweitere ich dieß nach einer geläuterten Fornularmular und Erfahrungsphilosophie auf alle und jede Borstellungen, behne es auf den ganzen Kreis meiner Begriffe aus, und finde so durch Unterstüßung der Deduktion der einzig möglichen Kenntnisart den groffen wichtigen Bortheil, daß ich mit dem Ausspruch, ich denke: in der idealischen und wirklichen Welt zugleich din! —

Wir kommen zu jenem, der Aufmerkfamkeit ebenfalls sehr wehrten Israeliten zuruck :

3) Dann, ferner, bestätigt auch sein rationeller Stepticism, der nicht blos ein Eriterium der objektiven Bahrheit leugnet, sondern selbst die reinen angenommenen Denkgesete a priori problematisch macht, wie wenig auch ben ihm an eine gelänterte Kormular: Philosophie sen gedacht worden:

"Die reinen Begriffe a priori find blos problematisch. Durch Erfahrungse falle sehen wir ein, daß die willkuhrlich angenommenen Begriffe miglich sind," S. 46. Woben folgende Erinnerung am rechten Orte zu siehen kömmt: Da jede von beisden Lehren, so wohl die bisherige gemeine Formular philosophie, als der sich eben so gehaltene Empirismus, mit einem halben Ansaße ihre Untersuchungen ansangen, da das Verhältnis eines jeden Ansaßes zu dem andern, und ihre Beschaffenheit genau gezogen sind; so ist nichts natürlicher, als das sie bende auf dieselben vornehmsten Fehrer und Irrthamer gerathen, was ein jeder, der nur die geringste Jusammenstellung bepeter vornimmt, auch sogleich sinden muß.

Ich habe dieß Geschäft, sie in allen ihren Momenten und Folgerungen genau zusammen zu halten, kunftig einer besondern Ausmerksamkeit gewidmet, nicht blos weil ich früh damit ansing, sondern da Hr. Mais mon dasselbe lebhafter gemacht, indem er das Interesse Bender für die Vernunft zu schildern sich bemüht hat, aber wohl nirs gends so sehr gefehlt als hier, da alles eine seitig von ihm ist betrachtet worden.

hier will ich nur folgendes berühren: Mit völligem Rechte hat man ber bisberigen Erfahrungsphilosophie ben unnühen Cirkel Eirkel vorgeworfen: Justst bie Gesete ben Erkenntnisvermögens aus ber Erkahrung: schöpfen, und sie dann wiederum auf bier selbe anwenden. 3. B.

"Dhiektive Gewisheit entsteht aus anschauender Erfahrung nach ben Bes seinen unfers Erkenntnisvermbgens." Selle S. 78.

Diese Gesetz aber find ja, nach Aneweisung dieses ruhmlichen Denkers, erst aus der Erfahrung geschöpft. Eben so:

"Alle Ueberzeugung aus bloßer Erfahrung, sie moge durch Sinnlichteit oder Berstand geschehen, ist nichts weiter als Glaube. Objektive Gewischeit kann nur aus Grunden fließen." S. 85.

Diese Grunde nun aber sind ja nur aus der Erfahrung geschöpft!

"Die beutliche Erkenntniss von den Gesetzen des Erkenntnisvermögens ist nun frenlich ein Werk der Vernunft. Aber man werke sich wohl, das diese Erkenntnis G 4 von

von den Gesetzen des menschlichen Erkeinte nifvermogens immer nur aus der Erfahe. rung geschopft senn kann. " S. 86.

Gerade, eben basselbe kömmt nun ben ben Formulisten ihrerseits vor: Zuerst wers ben durch die Begriffe die Erfahrungen erst möglich, und dann sehen wir wiederum durch die Erfahrungsfälle die Möglichkeit ber willkührlich angenommenen Begriffe ein!

Auf welche Weist benn bier, so gut wie borten, ber sogenannte humische Stepstiessen der nothwendige Erfolg ist. Denn, querst sind die reinen Begriffe zweiselhaft, bekommen aber durch die Anwendung auf Erfahrungsfälle ihre objektive Realität; dann wiederum ist die nothwendige Bezieshung nun aber nicht darzustellen, es werdeunun diese, die Erfahrungsfälle, wiederum in Sweisel gezogen; was bleibt denn aber nich? —

Noch einige Belege für Maimons rationellen Stepticismus: "Ich kann nicht anders benten, als daß auch herr Kant die Realität ber sputhetie fchen schen Sake nur in Ansehung unsers eingeschränkten Berstandes anninunt." S. 62.

Die mathematischen Gase find nur unter Boraussegung ber Objeftis pitat ihrer Grundfate mahr, find aber blos subjettiv; folglich auch Dief benimme aber ber Nechts iene. mafigfeit ihres Gebrauche nichts, weil. ihr Gebrauch fo wie ihre Wahrheit felbft, blos für uns ift. " G. 405. Auf die namliche Weise ward oben S. 152, die Bernunft ben Scheinmangel eines Eriteriums ber objektiven Babrheit eingeschlafert : "Es thut unferm Denken, beißt es bafelbit, gar feinen Abbruch.", Ja, in ben Mugen diefes Schriftstellers wohl, ba mag es gerne so fenn; ben mir bingegen (weiß frenlich nicht, wie andere bieraben benten mogen) ift Mangel positiver Bernunft, und nur mit subjektiver Babrbeit, die Keine Babrbeit ift, tanbeln; eines unmandelbas fren Criterinus entbehren muffen, bas eller Tranrigfte, felbft das Gefahrlicha Re von ber Belt! Dann ift: nur von **છ** 5

ber Erfahrung reben wollen, nichts so lingenhaft als bas, wir sind unrettbar alsbenn in die Arme des blindesten Glaubens geworfen, allen den Gefahren ausgesetzt, die unvermeidlich bieraus entstehen!

"Die synthetischen Grundsäse (als: teine Wirkung ohne Ursache) können keine wahre, sondern reelle Sage gesnannt werden, indem sie nicht objetziv nach allgemeinen Grunden des Denkens, sondern blos nach uns uns bekannten subjektiven Grunden folgen, und weshalb ich sie keine allgemeine wahre, sondern blos wegen ihrer Allgemeinheit ben uns, reelle Sage nenne. S. 413. vergl. S. 149.

"Ein Gedanke erfordert sowohl eine subjektive als objektive Einheit. Diese ist aber auch nur in Beziehung auf jene eine Einheit, indem es allerbings benkonde Wesen geben kann, die dassenige, was ich als Bestimmung von etwas anderm, folglich in einer Einheit mit demselben denke, anders denken. " S. 415.

"**J**ф

"Ich bemerte ein für allemal, bag ich bie vom Dr. Kont genannte objettive Mothwendigfeit, für eine blos subjettive Rothwendiafeit halte, und bieff aus zwenerten Granben: 1) Befest, bag eine sonthetische Regel überbaunt in ben Wahrnehmungen zu ihrer objektiven Realität nothwendia ware: so ist boch teine bestimmte Regel baju nothwendig. " Ich mochte boch feben, wie er bas Gegenthen barthun tonnte! Sein Grund ift : "Denn es tonne Wesen geben, die burch andere Regeln benten, wie wir. 2) Eine finthetische Regel ist überhaupt zur obiettiven Reglität nicht nothwendig in Ansebung eines uneingeschränkten, burch Sinnlichkeit unafficieten Berftan-Diefer benft alle mogliche Dbiefte nach ihren innern Berbaltuiffen ju einander, ober nach ber Art wie sie auseinander entstehen, b. h. immer nach einer analntischen Regel; (Mochte boch Gr. D. feine positive "Sprache in feiner problematischen Leh» re zurütkgebalten baben: da die Abtunft ber Ibeen um erwiesen ist; da gezeigt ift, bag Miles aus ber Ibentität

ciret wird; sind denn num unsere Denkregeln etwas anders als analystisch ? Ist nicht Kant's Theorie in diesem Stücke ebenfalls völlig über'n Haufen geworfen worden? Ein Gegenstand, den ich in dem Folgenden weiter abhandeln werde). Woraus folgt, daß die Kormen oder synthetistischen Regeln nur ben und, nicht aber an sich eine objektive Nochwens digkeit haben. " S. 418.

Dief lettere hiefe benn boch mohl fo viel, als: die Form der Formen ift verschieden, aber fie die Regel selbst doch nicht! Bir fteigen zu ber Ibentitat binauf, ein boherer Verstand, wenn auch ich über eis uen folchen urtheilen foll, lauft ihre Kolges rungen burch. Bir fammlen im Lefen bie Budiffaben gufammen, eben fo gut, wie bas Rind; nur, fage man felbft, mit welch eis ner unglaublichen Beschwindigkeit wir, und das Rind. Eben fo bie Unt der Ant gu benten ift verschieben, sie selbst bieselbe. Sicher betrachtet fr. Dr. bie Renntniffart als Einschräufung; will nichts von bem nochwendigen Banbe amifchen Geiff und Kôt:

Kirpesweir wiffen. Düngt gewiß an allen ven Dichtingen und Sagen ber Botzeit, was ven Kirper für unseln Geift seh. Etwa nur eine bloße Zügabe, ober wohl gar ein Kerter, wosinn die Seele begangener Sind den westen, gesperret seh. Rein, tein Dentvermögen wird, ohne eine gewisse Art, vie ich steplieh nicht kenne, mit der Aussenweit in Eorresponden zu setzen sehn. Enkweber sie ein Zwischenband, oder eine ewige Trennung!

Mir daucht abet, daß ich Zeugnisse für den rationellen Skepticism dieses Schriftstellers aufgesucht habe, der mit weinigerm Widerspruche, als sein abstrakter Egoismus, den ihm vorkdmut, von welchem lestennich es allerdings einraume, daß die Ausbrücke, Objekt, Materie biegsam und elastisch geing sind, ihm den Richter mit der Siedinpfwild, seinen Autor hicht verstanden zu haben 3/4 mit diesem so unanständigen, als

Man habe die Gite mir dus folgender Berlegenheit zu helfen. Wein trgend ein Gendinann ben Lehrscherte schwenken wurbes ihr Einfaltspinfel, ihr mit eurer dummen verkehrten Answert, verfiehe nie niemals

77. 17.

als lautem Geschren in der Schule der hentigen Puristen, schamroth machen zu konnen. Wer vergist sich aber sehr, und geht zum Kampf mit einem sterblichen Schwerdt, wo ein unsterblicher Schild ist, oder auch nur damit geschreckt wird. Und gesetzt dema auch, hr. Maimon nimmt den abstrakten Egaism, da er zu lächerlich ist, zurück, so steht doch folgendes vest:

Enfo

male recht; fo murben wir fagen: er fen ber Tronf felbit, bet fich nicht beutlich ju faffen veritebt. Wie nun aber, wenn ein Mann, wie Rant, mit Mannern ju thun bat, die ihm boch vollig gemachfen find, feibit am hellen durchdringenden Blid, an richtiger praciferer Unterfcheibinigegabe, an tieferer mabrer Grundlichkeit wohl hie und ba übertreffen, und man bennech nicht ben Eingelnen, fondern überall, und mas auffallend ift, pur ben feinen Begnern fchreiee: Rant fen nicht gehörig nerftanden, ba man namlich bor ber Gefahr ber gereche gerügten Cabe gittert, wo liegt ba bie Schuld? Dieß nur mochte ich gerne wife fen, auf weffen Seite bas Lacherliche ift, dies foricht von felbit. Es mare daber mobl gut die Afche unfere Leibnit gu beleben, daß er von Menem eine Whandlang über Die philosophische Schreibart verfereige.

Entweder ist fr. M. abstrakter Egoist, sebt sich nach logischen Objekten upp, da der Gebrauch, der im Gemuth vorhandenen Ideen in der Sinnenwelt nicht anzutreffen ist, (so oben S. 35.) und rettet so die Kantische Lehre, die ihren Weg, wenn gleich nur auf einige Zeit, nun ruhig weiter fortseht:

Ober, er ist es nicht; dann aber hat er blos mit und gescherzt: der Kantische aus problematischen Begriffen entstandene, blosse subjektive Bortrag ist alsdann nur insosfern unwiderleglich, da er schon durch sich selbst ein widerlegtes Unding ist. Denn eben auf dem abstrakten Egvism ist ja die Unwiderleglichkeit gegründet; oder fr. M. hatte den objektiven Antheil dorten rechtsertigen mussen, von dem er gerade das Segentheil unternommen hat 1)! – S. oben S. 38.

Mic

a) Es ift immer möglich, daß man iht gerade bas Gegentheil von Bormals zu reben ansfange, und fage: man muß die Mube bes bauern, die gewiffe Schriftsteller anmenden, Dinge die ihnen fo buchftablich vorgeschrieben find, so ängflich mit Belegen bestätte gen

Mir daucht aber, sagte ich vorbin, daß ich Zeugnisse für den rationellen Step, ticisin

> gen zu wollen. Dozu dies wohl? Dies giebt mir nun die Gelegenheit einen schwer zu vergutenben Bint herzuseten:

Die Lage ber Gegner Rant's, man mache und fange es an, wie man wolle, immer gewedt werben zu können, ist eben diejenige, die ich dafür gehalten, daß fo mancher Nichtschaffene sein ganzes herz von jenem Schriftseller abgewandt, das ihn sonken so groß bed allem dem wurde verehret haben.

Imen verschiedene Aufnahmen hat jede litterarische Erscheinung au erwarten, \*) die natürliche: buchftablich, wie sie dem Sinne nach ist. 2) Die umnatürliche: sie deuten, wie sie etwa selbst durch nachherige Milderungen und Einschränkungen senn will, oder wie man sie sich selber gerne wünschet.

Gegner Kant's, in der Meinung mit einem reelten Mann ju schäffen zu haben, nahmen keinen Boztrag auf, wie sie ihn fanden, was der Erfolg davon gewesen, welf ein Jeder. Last uns nun abet sehen, was wohl ein zwepter Kall hatte sehn können.

Benn

ticism dieses Schriftsellers aufgesucht habe, ist, da wir auch ihn als gemeinen Formular-

Wenn ein offener, gerad benkender Mann mit einem Spitem auftritt, fo werde ich mich außerordentlich huten, feinen Ausprücken einen indirekten Sinn anzubiegen, ihn anders als nach den durren Buchstaben zu erklären, wo nicht, fo feben wir uns folgender Gefahr gar fehr aus:

mBogu benn bie Wendungen und Drebungen, konnte er fagen; man nehme doch meine Borte auf, wie fie find! Trant man mir benn nicht fo viel Reblichfeit und Mufe richtigfeit gu, ju gefteben, fobald ich von einer fchlecht begrundeten Gache überführet werde, daß ich geirret habe. 3. 3. Bozu foll ich nicht Ibealift beißen, wenn ber Idealismus boch ba ift, wenn ich überfahret merben fann, daß ich ihn mit bem nuten Willen zwar verworfen, aber mit der Unmöglichkeit ibn gu beben gelehrer babe! Boin, ferner, nicht Subjettivift, wenn meine Theorie, fo nut als jede bieberine, Feinen Bestimmungsgrund außer bem Berftande aufweisen fann, und mas fcbiebt man meiner Lehre auch hier unter, daß ich die Gubjeftivitätlehre nicht will! Bas fummert mich, wenn ich als achter,

lar Philosoph haben kennen gelernt, vollig aberfluffig gewesen; ich darf nur das hier gegenwartig bringen; was gewiß schon eis nem jeden bekannt sent wird!

Der Gang ber Untersuchungen ben allen Antiempyrikern war namlich bisher noch folgender: Die verkannte einzig mogliche

> mahrheiteliebender Beife geachtet merben mill, mas aus ber auch von mir angenoms menen Theorie folge. Die profe, Die wiberlege man mb moglich; mas ich barnach bin und fein muß, werde ich nie leugnen. Und tonnte mein Betg über Andere bitter urtheilen, fo murbe ich fagen : ich tann nicht anders benten, als man milbert meis ne Gabe, nur besmegen, um fein eigenes · Intereffe barinn finden ju konnen, als follce ich glauben, daß meine Anfprache eis niges Gewicht haben." Rach foldem bies Dern Manne nun, bente ich, lagt fich vollig berechnen, mas mohl der Erfolg batte fenn Bonnen, menn Begner ben Bortrag Rant's gleich anfange fo gebeutet hatten, als man fle gegenwärtig ju nothigen fucht. Bit find Die maderften Manner Dinfet, Die, ba fie Begner find, ihm nicht nachdenten tonnen, bann, maren fie Mortverbreber, wo nicht noch weit Schimmers gemefen. -

liche Renntnifart fur ein jedes bentenbe: Wefen; Die unter einem großen Jrrthum geschmalerte Sinnentauschung, wo boch die: Abweichung gerade eine Bestatigung ber Bollstonvigfeit der Matur ift; diese bens ben Stucke erzeugten ben empyrischen Stepticismus, was die sinnlichen Erscheinungen betrift, womit benn balb ber einentliche Thealismus a) (ber, man merke den folgenden Unterschied wohl, ents weber ben Schlug von ben Erscheinungen auf bas Begrundete gang verwirft, eine mas terielle Welt leugnet, und ben lebendigent Leibe uns als Mane fcbreckt; pber, amar benfelben nicht gang verwirft, boch zweifelhaft macht, wie Kant in ber ersten Ausgabe; ober brittens, zwar jenes benbe nicht will, nun aber ben Schlug nicht gu rechtfertigen, ben eigentlichen Ibealifm gu heben nicht verfteht, wie Rant in der zweis 5 2 fen

a) Denn foll berjenige, ber die einzig möge liche Kenntnisart, die Beziehungen ber Dinge lehrt, der die Erkennbarkeit des zu (woran nichts zu denken ift), mithin eine Onthologie als unmöglich aufgiebt, Ideae lift heißen: so ist ja wohl jeder nur halb gefunde Denker Idealst. Davon kann in aber keinesweges die Rede sepn!

ten Ausgabe) verbunden marb. Diefer ente pprifche, idealistische Cfepticifin nun (boch nur neuerer Beit, benn bie ans gebohrnen Ideen des Plato haben eine gans andere Quelle) den Durismus, die Lehre winer aller Erfahrung vorangebenber Begriffe a priori, hervor, da man fich von ber leidigen Erfahrung gang lobreifen gu muffen glaubte, einen blinden Bortath im Berstande rein, a priori, annehmen, ber nicht fo vielen Taufchungen ausgefest fen-Co machte es Rant, fo gefchah es langft Won welchem Purifmus Harmonia praestabilita bes Leibs nis, und die Theorie der synthetischen Sone und Urtheile bes frn. Kant (ba namlich hier ber Berftand eine gang entgegengeschte Richtung von einer gelauterten Kormular = oder Erfahrungsphilosophie nimmt, bort gleitet er von unerwiesenen allgemeinen Dingen auf bas besondere finthetisch hinab, und liegt gelahmt im Thal, bier klimmt er, mit feinem Wanderstab, Einheit hinan, und nimmt nach erreichtem Bipfel mehr als einen Adlersflug) als eben fo viele Auswachse ju betrachten find. Diefer Purismus nun führt vermoge feines w) unerwiesenen B) problematischen y) halben Beginnens ganz unvermeiblich zur totes Ien Subsektivität. Diese nirgends objektiv gegründete Lehre mußte nun, um sich einige Zeit länger halten zu können, eben fo nothwendig zum abstrakten Agoists übergehen; welche isoiirte Bernunft nun endlich mit dem legten Schritt: rationalter Scepticismus, alle Jurthamer, alle Thorheiten des menschlichen Verstandes beschließen muß.

4) Roch ferner: &) feine gange Be-, handlungsart ber innthetischen Gage, namentlich, baf fie ihren Urfprung aus ber Unvollftandigfeit unferer Erfenntnig bernehe men follen; auf welchen Begenftand ich nadftens jurudtomme. B) Auch bie ben ihm noch unberichtete falsche Meinung bet Unabhangigfeit der Mathematik von ber Philosophie, die der Allgemeinheit der Raturgefete wiberfpricht, beren Bortrag biefe Wiffenschaft fich vindicitt, und in ber Sinficht zur Bafis aller übrigen bienen muß. y) Dann all und jebes, mas aus feinem rationellen Stepticism berflieft. 3. 25. 1) Seine Definition ber Wahrheit. 2) Seine Eintheilung ber Gage in reelle und nicht reelle, fatt in mahre und falsche. 3) Das Ó 3 auger-

auferordentlich wichtige Berkennen: bag mur aus festen unwandelbaren Dringipien eine Wahrhelt herfliegen fann; dag wir biof aufgeben, und uns bamit allen ben Rolgen zugleich aussegen muffen, ober, wo wir fonft noch von Bahrheit uns zu reben erfahnen, die erfte aller Linen, aller Unwahrheiten begeben ; benn nur allein ift Dasjenige mabr, mas nach ben pofitiven, unwandelbaren Gefegen erfannt, und burch - Dieselben fich bestätigen laft, alles das alfo, was mit ben absoluten Maturaeseken überminitimmt. Gin Gat, von welchem alle meine geringen Untersuchungen in ben Pringipien ausgingen, ben ich aber nicht etwa nur benm Maimon, felbft ben Gelle, ben welchem man bief am weniaften batte vermuthen follen, ben or. Rant, und ben fo wielen andern Mannern vermißt habe; vielleicht aber auch, daß ich taufend Jahr gu fruh mit ihm aufgetreten bin. - Bor allen aber feine Untinomien, die Gr. Maimon , woch weiter ausgebehnt haben will, als fie bes Gr. Kant vorkommen, und womit ich meine Besbachtungen über ihn zu beschließen : debente.

Brrthum geht ber Wahrheit voran, wie Traumen bem Bachen. In ber Rinde beit bes Berffandes mußten bie Menschen etwas fur mahr halten, was bennoch nicht fo fen, fie bildeten fich oft mit einer vollis gen, gwar unvermeidlichen, Unfunde ihres Begenftandes etwas jur Regel, mas noch weit entfernt blieb um eine Regel gelten zu konnen. Doch auch hier forgte die Matur, fo autia wie überall: ber schlichte Menschenverstand forberte ju feiner Verftanblichfeit, gu feiner Ruganwendung, allgemeine Borschriften, die nicht allgemein waren, benn Diefe murben ben besten Zweck fo gut bas mals wie jene gegenwartig a) verfehlt bas ben. Go nun aber eutstanden überall Ausnahmen angenommener Mael, ba feine bas Geprag ber Allgemeinheit batte.

## H Ghon

a) Ich mochte ben Schaben nicht berechnen, ben ber Einfalt — felbst ber Bosheis Wahlspruch: Reine Regel ohne Ausnahme, in ber Moral gestiftet. Rein, das was wirklich Reyel heißen kann, ben ber kenne ich weber Einschränkung noch Erweiterung, die steht meiner floischen Gestunnung Zeto seniest.

Schon bas war nun thorigt genug, bag ist bald die Marime galt: Reine Redel ohne Ausnahme, die der Unverstand als ein theures Erbant Jahrtaufenben nach einander treulich vermachte; boch ben meis tem fo thorigt nicht, als: baf man biefen Ausspruch ber Fabelwelt so gar in die solis beste; nie wankende Biffenschaft, Philosos phie, übertrug; baf fie auch ba gelten follte, wo doch wirklich allgemeine, gleich bis auf unfere Zeit nicht vollig erwies fene, universelle Borschriften fteben; und, toas noch mehr zu bewundern ift, daß felbst Die wackersten Eleven dieser Wissenschaft bemfelben gelaffen zu feben, es mohl gar mit behaupten konnten; gleichsam als wenn eine krumme Schnur je eine Richtschnur fenn tonnte! Rein, Die Regel Die nur bie geringste Musnahme leidet, ift feine Regel. Jene Maxime gar niedriger Einfalt hat überall nur jum Behitel bienen muffen, um ihren Mangel an Einsichten benm Ents wingfe ber Borfdriften beitmbglichft veriches nen zu konnen. -

Fast bieselbe Bermanbtschaft gat es min anch mit den Untinomien, oder mit dem Wiberstreite der Vernunft mit sich selbst,

Auch

ba man aminmt, daß etwas ganz anders der Erfolg ist, als es nach den angenommenen Gesetzen der Natur senn sollte, z. B. wenn gleich dieselbe Ursache da ist, doch eine ganz fremdartige Wirkung erfolgt, und so in umgekehrtem Verhaltniste a).

## **5** 5

a) Es giebt gemiffe Züge in ben hanblungen und Aeußerungen der moralischen Welt so gut, als der logischen, die und eine ausgebreitete Uebersicht von dem Charakter eines Mannes geben, und die größte Achtung einsichen, oder auch das Gegentheil ausbringen.

Wie nun wohl dem Manne, der sich aber den Fortgang der Wissenschaften innig freuet, zugleich sich in seinen frühern
Jahren so vornehme Begriffe von den
großen, rühmlichen Kenntnissen seiner Wäter gemacht hat, selbst den kummervollen
Gedanken zu mehrenmalen gesagt hat:
wohl nie Dinge entdeden zu können, die
auch sein Andenken zu den Gestirnen tragen, wie wohl dem Manne zu Muthe wird,
wenn er ost in den Elementen des Bissens,
in solchen Hauptzügen, überall herrschende
kehler gewahr wird. Könnte, frage ich,
wohl etwas lakter und harter gerügt werben,

Auch hier betrat man den bequemften Weg; sowie dorten die Menschen sich nicht bemühten, die Regeln festzustellen, um auf immer vor Ausnahmen sicher zu senn, so traten sie hier ja nicht mit Bescheidenheit ihrer Unwissenheit zurück; sondern warfen über ihr Unvermögen, den Segenstand nicht erklären zu konnen, den Schleper einer Antinomie!

Dieß anmaßenbe Verfahren, dieß Laftern der Ratur iff um so vielmehr befremdend, da natürlicherweise vor dem geringern Unwachs der Kenntnisse, die Zahl der

ben, als wenn man sum Nachtheil bes Sapes der Caufalität die Ausspruche in der Philosophie wollte gelten lassen: 1) Diesselbe Ursach leistet zuweilen eine ganz fremdartige Wirkung, so wie 2) fremdartige Ursachen oft denselben Erfolg hervorbringen, und so 3) in umgekehrten Berschlinissen? Und dennoch sind sie wie gesmein herrschend, wurden vielleicht auch ihre Jahrhunderte noch fortgewähret haben, wenn nicht, wie wir weiter hin zeigen werden, ein neuer Lehrsah, ihnen eine eben so unerwartete Anweisung gegeben hätte.

ber Widersprüche der Vernunft ungleich ans seinlicher mar, die durch reifern Fleiß, durch besseres Nachdenken sehr verringert worden; wo man denn sicher denken sollte, daß jene Aussprüche aufmerksamer auf sich geworden wären; aber nein, lieber schmäslerte man mit stolzem raschen Verfahren die Natur immer fort, als daß man mit bescheidener Ausharrung zuvor sorgfältig unstersucht hätte.

Dhne positive Gesetze aber ist schon keine denkhare, vielweniger eine wirkliche Welt. Und diese, unwandelbaren, absoluten Vorschriften unterworfene Welt, kann keinen einzigen Schritt zur Seite wagen, vielweniger daß nur irgend Satz und Gegensatz als zwen reelle Dinge neben einander stehen könnten, so das sie in ihrem kleinsten Theil je in einen Widerspruch wirklich ausarten könnte.

Schon a priori ware also der Glaube an so Etwas, als Antinomie erwiesen, daß er unter die größten Fehltritte des menschlichen Berstandes gehörte, denn die Austösung gegebener Benspiele, diese Wisderlegung a posteriori, mochte wohl nicht genug sepn.

Aber

Schon bas war nun thorigt genug, baff ist balb die Marime galt: Reine Redel ohne Ausnahme, die der Unverstand als ein theures Erbgut Jahrtaufenben nach einander treulich vermachte; boch ben weis tem fo thorigt nicht, als: bag man biefen Ausspruch der Rabelwelt fo gar in die folis beste; nie wankende Biffenschaft; Philosos phie, übertrug; daß fie auch da gelten follte, wo doch wirklich allaemeine, wenn gleich bis auf unfere Reit nicht vollig ermies fene, universelle Borichriften fteben; und, was noch mehr zu bewundern ift, daß felbft bie wackersten Eleven dieser Wissenschaft bemfelben gelaffen zu feben, es mohl gar mit behaupten konnten; gleichsam ale wenn eine krumme Schnur je eine Richtschnur fenn tonnte! Rein, Die Regel bie nur bie geringste Ausnahme leidet, ift feine Re-Jene Maxime gar niedriger Einfalt hat überall nur jum Behitel bienen muffen, um ihren Mangel an Einsichten benm Entwurfe der Borfchriften bestmöglichst verschos nen zu konnen.

Fast bieselbe Bermandtschaft gat es mun anch mit den Untinomien, oder mit dem Biberfteite der Bernunft mit sich selbst,

ba man aminmt, daß etwas ganz anders ber Erfolg ist, als es nach den angenoms menen Gesetzen der Natur senn sollte, 3. B. wenn gleich dieselbe Ursache da ist, doch eine ganz fremdartige Wirtung erfolgt, und so in umgekehrtem Verhaltnis a).

K 5 Auch

a) Es giebt gewiffe Züge in ben handlungen und Aeußerungen der moralischen Weit fo gut, als der logischen, die uns eine ausgebreitete Uebersicht von dem Charafter eines Mannes geben, uns die größte Actung einsibsen, oder auch das Gegentheil ausbringen.

Wie nun wohl dem Manne, der sich soer den Fortgang der Biffenschaften innig freuet, sugleich sich in feinen frühern. Jahren so vornehme Begriffe von den großen, rühmlichen Kenntnissen seiner Vater gemacht hat, selbst den kummervollen Gedanken zu mehrenmalen gesagt hat: wohl nie Dinge entdeden zu können, die auch sein Andenken zu den Gestirnen tragen, wie wohl dem Manne zu Muthe wird, wenn er oft in den Elementen des Biffens, in solchen Hauptzügen, überall herrschende Kehler gemahr wird. Könnte, frage ich, wohl etwas lanter und harter gerügt werden,

Auch hier betrat man den bequemften Weg; sowie dorten die Menschen sich nicht bemühten, die Regeln festzustellen, um auf immer vor Ausnahmen sicher zu senn, so traten sie hier ja nicht mit Bescheidenheit ihrer Unwissenheit zurück; sondern warfen über ihr Unvermögen, den Segenstand nicht erklären zu konnen, den Schleper einer Antunomie!

Dieß anmaßenbe Berfahren, dieß Lästern der Ratur iff um so vielmehr bestremdend, da natürlicherweise vor dem geringern Anwachs der Kenntnisse, die Zahl der

ben, als wenn man zum Nachtheil bes Sates der Causalität die Ausspruche in der Philosophie wollte gelten lassen: 1) Diesselbe Ursach leistet zuweilen eine ganz fremdartige Wirfung, so wie 2) fremdartige Ursachen oft denselben Erfolg hervordrigen, und so 3) in umgekehrten Berschlinissen? Und dennoch sind sie wie gesmein herrschend, wurden vielleicht auch ihre Jahrhunderte noch sortgewähret haben, wenn nicht, wie wir weiter hin zeigen werden, ein neuer Lehrsah, ihnen eine eben so unerwartete Unweisung gegeben hätte.

der Widersprüche der Bernunft ungleich ansfehnlicher war, die durch reifern Fleiß, durch besseres Nachdenken sehr verringert worden; wo man denn sicher denken sollte, daß jene Aussprüche aufmerksamer auf sich geworden wären; aber nein, lieber schmästerte man mit stolzem raschen Versahren die Natur immer fort, als daß man mit besscheidener Ausharrung zuvor sorgfältig unstersucht hatte.

Dhne positive Gesetze aber ist schon Keine benkhare, vielweniger eine wirkliche Welt. Und diese, unwandelbaren, absoluten Borschriften unterworfene Welt, kann keinen einzigen Schritt zur Seite wagen, vielmeniger daß nur irgend Satz und Gegensatz, als zwen reelle Dinge neben einander stehen könnten, so daß sie in ihrem kleinsten Theil je in einen Widerspruch wirklich ausarten könnte.

Schon a priori ware also der Glaube an so Etwas, als Antinomie erwiesen, daß er unter die größten Fehltritte des menschlichen Berstandes gehörte, denn die Austösung gegebener Benspiele, diese Wisderlegung a posteriori, mochte wohl nicht genug seyn.

Aber

Aber Hr. Maimon stellt uns ja Bensspiele auf, die nicht zu lösen sind! Und war' es auch, doch weit gefehlt! Da dünkt mir, man hatte wohl ungleich schwerere Probleme aufsuchen können, wo die Schwierigkeit des Berstandes sie zu lösen den Schein von Anstinomien wenigstens gegeben, und seine Meinung besser gerechtsertigt hatte. Die gewählten Benspiele dahingegen sind für ein unaushbrliches Necken wirklich schlecht zenug.

Ich will nur das Folgende herfeten, da es unter allen noch das beste ist, namlich die Aufgabe aus der höhern Mathes matik.

"Ein Rad brehet fich um feine Achfe auf ber geraden Linie ab, von a nach b bergeftalt, bag alle Theile

bergestalt, daß alle Theile feines Umfanges nach und nach alle Theile der Linie ab decken; so daß nach

volliger Umdrehung, die ba-

burch beschriebene Linie ab dem volligen Umfange des Cirkels gleich ift, zugleich aber drehet sich im großen Cirkel ah i ein angenommener flei keinerer Eirkel e f h. um eben dieselbe. Achse, von e nach d, so daß er ben völlisger Umdrehung die Linie c d, die mit a b parallel und derselben gleich ist, beschreibt. Es entspringt aber hier eine Schwterigkeit, nämlich zu erklaren, wie es möglich sey, daß die Linie e d die der kleinere Eirkel e f g beschreibt, der Linie a b, die der größere a h i beschreibt, gleich senn soll klnd doch mussen sie gleich senn, indem die Umdrehung bender Eirkel zu gleicher Zeit geschehen muß." S. 231.

hr. Maimon spricht von derselben mit vielem Aussehen, sagt, daß schon Aristoteles dieß Problem gemacht; daß Mathematiks verständige nachher es aufzulösen sich bes muht; daß selbst unser Kastner sich an das selbs gewagt, doch ohne, wenigstens ihm selbst nicht, befriedigt zu haben.

Ich kann mir unmöglich dies vorstels ten, wurde, wenn ich dies nicht erinnerte, da ich das Problem beym ersten Ansehen so ungemein leicht fand, mich, als ein außers ordentliches Genie, über jene Manner hins weg sehen, da ich doch so viel Ristrauen in die Wenigkeit meines Nachdenkens sehe,

um ju glauben, bergleichen mehr leifien gu."

Anstatt aber die Aufgabe hier weitlaufig durchzugehen, will ich blos das Resultat hersetzen, was genug senn wird, um das Ganze in das helleste Licht zu stellen:

Allerdings muffen bende Linien sicheinander gleich senn; so viel Körpertheile aber der innere kleinere Cirkel weniger hat, gerade so viel Aufwand an Raums theilen erfordert ein jeder derselben ben der Umwälzung mehr im Vergleich mit sedem Körpertheil des größern Cirkels.

Ware dieß Geset nicht, wie ware ans ders die Theilungsmaschine, dieß den Kunstern, namentlich den Uhrmachern, so wichtige Werkzeug je möglich geworden; über welches ich als Anabe mich nicht wesnig freuete, da ich sie ben Verfertigung eizues Spielstücks, ich meine eines Calendaris perpetui, erfand, ohne das Geringste von ihrem wichtigen Sebrauch zu ahnden, und vone zu denken, daß so Etwas, wer weiß wie lange, schon vorhanden sen, ein Umsstand, der mir so außerordentlich oft in meinem Leben begegnet ist.

Welches Wertzeng nun frenlich eben so wenig nach Anweisung jenes Raturges seites von seinem Erfinder ist entworfen worden, als der verjungte Maabstad nach den Beobachtungen, die ich am Pythagorisschen Sat anderswo (f. Prinz. S. 122) bemerkt habe, kunn entstanden senn.

Darf ich mit der mehrmals geäußerten Bescheidenheit jener Austosung, noch hinzussehen: gewiß auch hier hat meine Theorie mir in die Arme gefaßt. Wie ich damals eigentlich verfahren bin, weiß ich nicht, vermuthlich ist derselbe Gang beobachtet worden, gegenwärtig wurde ich solgenden Weg zur Entscheidung nehmen:

In den Prinzipien fteht unter andern Lehrfagen, die der Sat bes zwiefachen Grundes als neu und unbekannt an die Sand gegeben, und deren Zahl ich gegens wartig ansehnlicher machen konnte 4), folgender

a) 3ch mag hier nur ben einen Sat erwägen, da er mit zu bem vorliegenden Gegenstand gehört: Sangt jede Acuberung von einem zwiesachen Grunde ab; so kann und muß dieselbe Krafe als Subjekt in Werbindung mit

gender, ber bier völlig ju Rathe gezogen werden muß:-

Tra:

mit mehrern Objetten ein Mannigfaltiges, felbst ein gang Berschiedenes in der Meußerung hervorbringen. Satte Ridiger diesen Sat in Erwägung ziehen können, er wurde ungleich vorsichtiger sich vor einer fast unverzeihlichen Ausschweifung gehutet haben.

Diefer Scharffinnige Dialektiffer bebauptete namlich eine Duplicitat bes Beifted, und amar aus folgendem Grunde: 1) ,Berfchiedene Meußerungen , fpricht er, Bonnen nicht einer Rraft geboren," fieri haud posse, ut aliquid adversetur sibimet Spfi. Gin Umftand, ber fchon fo viele in anberordentliche Berlegenheit gefest bat, mo es aber immer an ben Beobachtungen unfere Sages der Caufalitat fehlte, nach welchen baffelbe Subleft allerdings mit mehrern, und amar verschiedenen Objetten . ein Dannigfaltiges ber Meußerung berborbringen fann! Denn mo eine Abmeichung im Grunde ift, ba muß auch allerdings eine Abweichung im Erfolge vortommen. 2) 3mifchen Affirmation und Regation ift Der gemiffeste Streit. 3) Run finden mir, daß die Menichen oft bas Beffere feben und billigen , dem Schlimmern aber folgen, und

Eragen Subjekt und Objekt ges meinschaftlich zum Erfolge ben, so kann biefer gang derselbe senn, wenn gleich eine Abanderung in Beiden, aber, wohl zu merken, eine proportionirte Abanderung mit ihnen vorgegangen.

Diesem Lehrsatz zufolge, von welchem ich mir schmeichle, daß er kunftig ungemein viel zur Entscheidung beytragen wird, wo die Allgemeinhrit der Schlußregeln nicht gelten soll, namentlich, wo man den Satz daß dieselbe Ursache denselben Erfolg habe, verwirft, da man durch sein Berkennen bischer ganz und gar nicht auf das Verhältniß der Subjekte und Objekte in den mehrern Wechselwirkungen sein Augenmerk gerichtet hat, was auch nicht seyn konnte, so lange unsere Erweiterung des Satzes der Eaufalistät unterblieb.

Jenem Lehrsatze num aber zufolge ver- fahren wir fo:

Ben

und. 4) dies kann denn unmöglich nur in Beinem statt finden. Andr. Ridiger de Censu veri er fals. Lips. 1722. 4.

Ben bem bortigen Probleme 208 frn. Maimon ift berfelbe nothwendige Erfolg, Dennoch aber Ubweichung in ber Urfache.

Ist dies! So muß eine proportion nirte Abmeichung im zwiefachen Grunde, im Subjekt und Objekt gegeneinander geschalten, durchaus vorhanden senn. So viel has Subjekt, ben solchem Falle, in dem Einen wächst, gerade so viel nimmt das Objekt seinerseits ab, und so vice verse.

Denn, Diefelbe Ursache leiftet ohne Die allergeringfte Einschrankung, ihrer grofe fen angesehenen Bedingungen wegen (f. Pringipien) durchaus dieselbe Wirkung.

Dieß proportionirte Berhaltniß siehe nun alfb aufzufinden. Zuerft mussen wir daher eben auf den zwiefachen Grund selbst Ucht haben.

Run ist Bewegung Erfolg 1) vom Rorper und 2) freiem Raume, wo die Bedingungen Schwerkraft auf jener, und ein Unvermögen der Schwerkraft Widerstand zu leisten, als nothwendige Berhaltnisse vorstommen.

In diesen zwiesachen Grunde muß rum bas Berhalmig zur Gloichheit bes Erstuges Liegen. Und dies ist dem auch zweiges Liegen. Und dies ist dem fleinen Bietaly: aber bafür ein geößeres Aufwand ber Kaunntheile, ben jeber Körpertheil bies fie fleinen Cirkels für fich, ben der Ums wähzung im Bergleich mit jedem andern Körpertheil des größern Efreles, macht.

Eben fo: mehr Abepertheile find bei bem andern, aber – doch die Suche ift ja deutlich gemug. Die abrigen Sopfpiele find der Aufmerksamkeit nicht werth.

Rach dieser fast zu langen Spisode tomme ich auf Rant, den Percfahrer aller dieser Febben zwickt:

Zeitumstände, das Schicksal meiner verigen Bersuche, ein strenges Zusammenshalten, was von fremder Sand da liegt, und das Bewußtsenn, was ich demselben zur Seite stellen kann; dann auch des nicht ausmunternde Gedanke, früher, als ich wünsche, von den Beunihungen, die Rechte der Vernunfte, mit andem Eblen, wo moge

lich ju retten und zu vertheidigen, ablassen zu mussen, die haben mich dahin gebracht, pon meiner Theorie ungleich mehr und schmeichelhafter zu reden, als ich in jeder andern Lage, unter andern Umffanden, nie und nimmer wurde gethan haben. Denn, gefällt ein Schriftsteller sonsten auch noch so sehr, so schwächt er nach einer allgemeinen Erfahrung, diest ungemein; noch mehr, wenn es in einer Zeit geschieht, die von milden. Gaben des Fleises der Borvåter lebt, die sich Reichthuner und Litel zusammen bettelt, die es daher mehr und mehr 4) zum Bers

A) Penn ich recht bevbachtet habe; so geht diese Sitte ruckwarts ins Alterthum hinein, und da muß man sich verwundern, wie die Menschen über ihre guten Thaten sich so innig freuen konnten. Cum pius Aeneus, heißt es benm Birgil, sama super aethera notus. Doch dieß war ein Stucer, wenigsstend sagt es sein Antagonist, ein semivir, ein sußer Herr, ein Macaroni. Nun aber benm Thurndides, da spricht der große Staatsmann Perikles so, und zwar von Sich selbst: "Und ihr zurnet auf mich, auf den (rosourov) Mann, der, wie ich glaube, au Einsicht dessenigen, was unser

Berbrechen macht, von Sichzu reben, um es noch feperlicher zu bekennen, daß mach von sich Selbst Nichts zu reben habe, ausz genömmend wenig Gutes. Wießlisch nun aber wie es wolle, ich habe ver guten Sacht mein persöhnliches Inwesserson gerne, ist willig geopfært.

cecht absichtich, ich einen Fingerzeig auf fie gelegt habe; so nothigen mich bennoch jene augefährten Unustände noch hiezu: Ale gegenwärtig mit dem Kantischen System in allen ihren varushmsten Monnenten parastel

Staat bedarf, am Bermögen es zu Stande zu bringen, und durchzuftenen, an Baters landbliebe — Reinem etwas nachgiebt. B. a. Rup. 56. Bernich feble uns hier eine Atrifche Dame, die uns fagen kamter wie niel Einschräufung wohl in dem borg vorkommenden Ausdruck diehen; und ande in dem Munde wehl in dem borg workommenden Ausdruck diehenzeit liegen möge. Bielleicht aber muß man erst Merth besisen, um Merth fühlen zu können; viele leicht daß der Mangel am eigenthümlichen Werblenst erst das Ich, dieser doch große helb kleiner Gesprikanden zum Schimpfworte gemacht hat.

en ffellen, und dieg aus frigenben.

Ja nicht, ba die Schüler: biefen Minne ded von einer fo großen unabsehbaren folen ouf. Gegwergebenzeit in tief herabgesehen und gu ihnen gesprochen haben, mas fumment uns bas, ob mir als bloge Idee in einer Bulgettivitationen bod ober miebrig fteben, Die verändert leicht ihren gangen Werth; thin: bie Fifer wie fondern, vielmehr bamit Die Narallet bie Gelegenheit werbe, bech endkich einmel folche Bostulata gegen ben Mann aufzuswillen, bag Anhänger ber bens tigen Philosophies mit ihrer Beantwortung auch librerseits barthun konnen, ob benn bas Kantische Spikem sich, ben Ihnen wirklich weiter zu halfen vermag, ober nicht; shied, ben und unrettbar bollig gergebe. ober, ob es, mismohi aus feiner Miche, uns gleich fcbmet: wieder empor fteigen Conne! Detin de es nur bios golchwätht und gerrutset worden sem, davon ift hier bie Rede nicht mehr.

Welche Pofiniata benn, nicht genng m exinnern, als der einzige Gegenstand bes tractice werden mussen, woran der Formus 27131

tift unserer Zeit alle seine Klaste zur vbligen Gebung versuche, womit denn Kantianer schon ihren ganzen moralischen Werth völlig retten können, wenn sie sich namlich auf sie einlassen, nub so der Welt zeigen, daß es Ihnen nur um gelehrte Untersuchungen, nut um die Prüssung der vormals wirklich einzer Wideen Rechte der Vernunft, nur also um eine gründliche Kritik derselben zu thun geswehen ist.

Sobann aber geschieht es benn auch In der Absicht, baff wir unter den übrigen Postulaten vor allen basjenige erinnern. Was fchon basjenige gewesen sen; worin es eigentlich bestanben, welche Starte. welche: Energie es gehabt habe, was namthe ver Borting Ranks an fich, nicht nach Ber ift gefchehenen Kritit ber Rritif, wiber Den holbern Bernunftgebrauch ausgerichtet habe? Denn ich febe nicht ein, bag die gange Lehre bes Den. Rant, ichen für fich betrachtet, auf die Widerlegung gar nicht bingesehen, auch mur bas minbefte Vofitive mun Rachtheil der Bernunft und ihrer Rechte ausgerichtet habe, fo baf all bas Gefchren bieruber nur ein panifches Schreden bat

So stimmt bekanntlich Hr. Schulze am Ende seiner Erläuterungen den frohen Lebgesong über die Zerstörung der thewetigien Bernunft, über die Zernichtung des jen, was den Menschen vom unvernünftis zen Geschöpf einzig und allein absondert, dort, was ihn einzig und allein a), dies sein

a) Rach der R. P. besteht (auch dieß ift ein Postulat) das gange Merkmahl des Menfchen darinn: Bir haben Berftand, mir untericheiben die Dinge an ihren Merkmahlen, eben fo auch bas vernunftlofe Gefchopf; .it Mit der Unterfchied ift: wir latten vermoge einiger a priori's noch baraber, fegen uns (334): Danniale Rinder an'n Puppentifch bing Fras men in die Bacher ein, framen aus, num aber an Erkenntnifgrunden, an dem Bermögen fie aufstellen, und barnach ente Scheiben gu, konnen, an Dernunft, baran fehlt es uns gang! Ift dies nicht? ich frage noch einmal: will man dieg nicht? D, bann fou une Bernunft fchen bleiben, man foll ihren bohern Gebrauch' fcon unangetaftet laffen, und Auftlarung ihren Beg, rubig, fortmandern. Rur bad Gine, ober bas Andere! Ein Mittelmeg ift mus moglich! 3ft das Eine aber, nun bane fouf Gott uns unferer Ginbildung nach, au Mena

fem Borgus; bem bochften Berftanbe, ber Alles erfennenben Bernmft, ber Gottheit, naber bringt. Da meiß ich nun aber nicht. mit welchem Rechte ber Mann, biefer mod baju bloge Ergabler, bas bat thun konnen ! Bu geschweigen, wie fo, gang unschicklich es war, dieß bar ber ju erwartenden Prufung au , unternehmen , die boch nun gerade ents gegengefest, nachdem eine gelauterte Erfahe rungephilosophie, wie eine gang unerworte tete, unvernuthete Sache burd, unfere Bemuhungen ju Stande gefommen, uns bas Ding vorstellt, Denn lougnen die im Leuge nen ausgeübten Rantianer Alles, fo leuge nen sie doch has, nicht, bag die Lehre der Bechselwirkung ber Dinge, ein, Organen gang unbearbeitet bis auf gegenmartige Beis liegen geblieben! Die boch viel zu wichtig, and von einem zu unbeschreiblich großen liet fange ift, als baf fie nicht einen gar wichte gen Einflug auch auf bie Lehre bes Den. Jesting . Rant's

Menschen, von Rant aber haben wir das Glud ermlesene Thiere in senn. Ich hoffe aber, es konmt nuch ein dritter, der diese zweite Erbfunde hebe, dunn aber fiehe Rantiss amischen betten in der Mitte, wie zwischen bem Schopfer, und dem erften Menschen Er.

Rant's haben follte, die fie ebenfills nicht gekannt hat; um ihr so eine neue Richtung at geben, fie selbst in allen ihren Theilen dustuldsen! — Was wir bald nüber betrache ten werben; um umsern schwet errungenen Sieg ganglich til vollenden.

Moch februerer aber wird es baher werben ju gelgen, was benn num basjenige fen, mas gegenwartig, nach ber geschehes wen Prufung, ben Gebrauch ber Bernunft wirklich zernichtet habe, was die Bernunfts geunde benn nun fir eigeneliche Schwachen haben : Denn wie weit fie unfer Meinints gen, untern bloffen blinden, weder Beift woch- Ders nahrenden Glauben, fir welchen ander Bestalter nicht mehr geschaffen ift, und wie weit fie unter Trabitionen, bie noch bain aus einer fruben, was mehr ift, Merall fich wiberfprechenben Quelle gefchopft And, fetfen, oder fiehen follen; over, viel mehr wie unendfich, wie gar weit fie fich aber biefe erheben, bief foll ein fpateres, mir heiliges Geschaft bereinft werden, bamit man bie Wahrheit von ber Unwahrheit, ben' für das fittliche Leben fich bemühenden, und ben ber Immoralität bas Wart fprechenden Mann fo gang unterfcheiben lenne.

Heavie geht weiter, sie lehrt einen Appersprierifinns. Denn, Er nimmt reine Besgeisse priori an, die uler Erfahrung voramsgehen; sie abstrahirt Jenauer, sest dassjenige nändlich nur a priori vor aller Erfahrung vest, was die Begriffe, begründet; und bringt auf die Weise tiefer, da sie den wergeschrebenen Grund So und nicht Anders zu denken, die allgemeine Denksorm, Einheit, als wesentlich den Verstands zus gehörig, annimmt.

fe. Kant hat baher diese benden Theis leimit einer Aussichtigkeit schlecht abgesons burt, hat den Gennd von Denkens als Denstein betrachtet, die Bedingung der Möglichskeit durch Begriffe, nur vor Augen gehabt; sie hängegen hat villert zum Unterschied des eigentlich vorgeschriebenen Grundes Go uits nicht Anders zu denken, angenommun, wost von die allgemeinen Begriffe erst der Erfolgsepp könnuk.!

Denn der Abeife Rad hier von einander abzusondern, was von der Kantischen Philosophie aber nicht geschehen. 1) Das Vermögen selbst zu benken; dieser, als absoabsblutes Subjekt, ewig für uns unerklars barer Gegenstand. 2) Der dem Berstunde wesentlich zukommende Grund, nur Sommt: nicht Unders zu denken: die allgemeine Denksorn, Einheit. 3) Der Grund des Denkens als Denken betrachtet: die Beding gung der Möglichkeit Begriffer

Daburch begeht dem nun Ar. Kant ben sonst ganz unverzeihlichen Fehlschluß, war durch den vorigen Frethum nur gemils bert wird: "Ohne Begrisse zu deuten ist unmöglich, und folglich" — Die Bes grisse aber sind, wie schon unser Reimarus dagegen erinnert hat, nur das Instrument, nicht die Krast! Und hiedurch wird denns der folgende Erusschluß noch schlimmer.

fr. Rant spricht: die Begriffe machen erft Erfahrung imbglich, fie sind die nothe wendigen Bedingungen: jur Erfahrung. Das; hängegen, sagt unftre Sheoris mit dem außerst merkwürdigen Unterschied: Micht. sie die Begriffe, ja nicht, sondern das, was sie begründet!! Ein Sas, der von der größeten Wichtigkeit ist. —

Br. Raut halt, ferner, ben humischen Stepticifm für widerleglich, wenn man et was a priori im Verstande aufsucht. bief nimmt unfere Theorie, und zwar unter ber ftartiten Erinnerung gegen ben grabern Empirifmus, an; fie lehrt aber jugleich, bag br. Rant bief mit bem neuen wieber Bervorsichen, ber bennahe in ber Schule ber Philosophen vergessenen anerschaffenen Platonifchen Ibeen, eben fo menig erreicht habe, als alle feine: Vorganger, bie bamit ein Gleiches versuchten; benn fie halt die gemeine Formular : Philosophie, die auch Or. Rant aufgenommen hat, eben fo einfeitig, und ber Vernunft nachtheilig, als ber nicht gelauterte Empirismus, ja, wenn es auf eine scharfe Prufung ankommen follte, bag fie vielleicht noch großern Schaben flifte, als dieser wirklich je hervorgebracht hat. Mithin, dag die Biderlegung jenes Stepticismus nur durch eine harmonit, an die wir unfere Rrafte versucht haben, geschehen konne, worinn namlich bas Kormale bes Berftandes, und bas der Dinge Gins und Daffelbe, und an beiden wesentlich a priari erfannt, und angegeben fen.

Rant's haben follte, die fie ebenfills nicht gekannt hat; um ihr so eine neue Richtung zu geben, fle felbst in allen ihren Theilen duffuldfen! — Was wir bald nüber betrache ten werben; um umfern schwet errungenen Sieg ganglich tu vollenden.

Noch febwerer aber wird "es baher werben zu gelgen, was benn nun basjenige fen, mas gegenwartig, nach ber geschehet wen Prufung, ben Gebrauch ber Bernunft wirklich zernichtet habe, was bie Bernunfts granbe benn nun fir eigentliche Schwachen haben : Denn wie weit fie miler Deinnit En . untern bloffen blinben, weber Geift woch-hers nahrenden Glauben, für welchen anfer Beitalter nicht mehr geschaffen ilt, und wie weit fie unter Trabitionen . Die noch dam aus einer fruben, was niehr iff, Merall fich wiberforechenben Quelle gefchopft And, felfen, soen feben follen ; ober, viel mehr wie unenbath, wie gar well fie fic aber biefe erheben, bief foll ein fpateres, mir heiliges Geschaft bereinft werben, bamit man die Bahrheit von ber Unwahrheit, ben' für bas fittliche Leben fich bemübenden, und ben ber Immoralität bas Wart fprechenben Mann fo gang untepfcheiben lenne.

Henrie geht weiter, sie lehrt einen Apperpriorisius. Denn, Er nimmt reine Begriffe a priori an, die aller Erfahrung voransgehen; sie abstrahirt genauer, sest dass jenige nämlich wur a priori vor aller Erfahrung vest, was die Begriffe, begründet; und bringt auf die Weise tiefer, da sie den wergeschriedenen Grund Go und nicht Auders zu denten, die allgemeine Denksorm, Einheit, als wesentlich dem Verstande zugehörig, annunmt.

he. Kant hat baher diese benden Theis le mit einer Anzsichtigkeit schlecht abgesons vert, hat den Grund des Denkens als Densken betrachtet, die Bedingung der Möglichst keit durch Begriffe, nur vor Augen gehabt; sie hingegen hat diksex zum Unterschied des eigentlich vorgeschriebenen Grundes So und nicht Anders zu denken, angenommen, wosvon die allgemeinen Begriffe erst der Erfolzseyn können!!

Denn der Theise And hier von einander abzusondern, was von der Kantischen Philosophie aber nicht geschehen. 1) Das Bermögen selbst zu denken: dieser, als abso-

absblutes Subjekt, ewig für und ünerklarbarer Gegenstand. 2) Der dem Perstande wesentlich zukommende Grund, nur Gommb: nicht Unders zu denken: die allgemeine Denksonn, Einhelter 3) Der Grund des Denkens als Denken betrachtet: die Beding gung der Möglichkeit Begriffer

Daburch begeht denn nun Ar. Kant ben sonst ganz unverzeihlichen Fehlschluß, ber durch den vorigen Irrthum nur gemils bert wird: "Ohne Begriffe zu deuten ist unmöglich, und folglich" – Die Besgriffe aber sind, wie schon unser Reimarus dagegen erinnert hat, nur das Instrument, nicht die Krast! Und hiedurch wird denn: der folgende Erugschluß noch schlimmer.

fr. Rant spricht: die Beguiffe machen erft Erfalzung imiglieb, fie sind die nothen wendigen Bedingungen zur Erfahrung. Das: hingegen, sagt unfere Sheonie mit dem außerst merkwurdigen Unterschied: Micht, sie die Begriffe, ja nicht, sondern das, was sie begründet!! Ein Sas, der von der größten Wichtigkeit ist. —

5r. Rant halt, ferner, ben humischen Stepticism für miderleglich, wenn man et was a priori im Berffande aufsucht. biek nimmt unsere Theorie, und zwar unter ber flartiten Erinnerung gegen ben grobern Empirifmus, an; fie lehrt aber jugleich, bag br. Raut bief mit bem neuen wieher Bervorsuchen, ber bennahe in ber Schule ber Philosophen vergessenen anerschaffenen Platonifchen Ideen, eben fo wenig erreicht habe, als alle feine: Boraanger, die bamit ein Gleiches versuchten; benn fie halt die gemeine Formular : Philosophie, die auch Or. Rant aufgenommen hat, eben fo einseitig. und ber Bernunft nachtheilig, als ber nicht gelauterte Empirismus, ja, wenn es auf eine fcharfe Prufung ankommen follte, bag fie vielleicht noch großern Schaben flifte, als biefer wirklich je hervorgebracht hat. Mithin, daß die Biderlegung jenes Stepticismus nur burch eine harmonif, an bie wir unsere Rrafte versucht haben, geschehen konne, worinn namlich bas Formale bes Berftandes, und das der Dinge Gins und Daffelbe, und an beiden wesentlich a prigre erfannt, und angegeben fen.

absblutes Subjekt, ewig für und ünerklars liger Gegenstand. 2) Der dem Perstunde wesentlich zukommende Grund, nur Gommende nicht Unders zu denken: die allgemeine Denksom, Einheiter 3) Der Grund des Denkens als Denken betrachtet: die Bedingung der Möglichkeit Begriffer

Daburch begeht dem nun fr. Kant den sonst ganz unverzeihlichen Fehlschluß, der durch den vortgen Jrethum nur gemils dert wird: "Ohne Begriffe zu deuken ist unmöglich, und folglich" – Die Besgriffe aber sind, wie schon unser Reimarus dagegen erinnert hat, nur das Instrument, nicht die Kraft! Und hiedurch wird demu der folgende Erugschluß noch schlimmer.

Or. Rant spricht: die Begriffe machen erft Erfahrung imöglich, fie sind die nothe wendigen Bedingungen: jur Erfahrung. Das: hingegen sagt unfere Shevis mit dem außerst merkwürdigen Unterschied: Nicht sie die Begriffe, ja nicht, sondern das, was sie begründet!! Ein Sag, der von der größeten Wichtigkeit ift. —

Br. Raut halt, ferner, ben humischen Stepticism für widerleglich, wenn man et was a priori im Berffande aufsucht. bieg nimmt unfere Theorie, und zwar unter ber flartiten Erinnerung gegen ben grobern Empirifmus, an; fie lehrt aber zugleich, bag fr. Rant bieg mit bem neuen wieber Bervorsuchen, ber bennahe in ber Schule ber Philosophen vergessenen anerschaffenen Platonischen Ideen, eben fo wenig erreicht habe, als alle feine: Borganger, bie bamit ein Gleiches versuchten; benn fie balt bie gemeine Formular & Philosophie, die auch Or. Rant aufgenommen hat, eben fo einseitig. und ber Vernunft nachtheilig, als ber nicht gelauterte Empirismus, ja, wenn es auf eine fcharfe Prufung ankommen follte, bag fie vielleicht noch großern Schaden ftifte, als dieser wirklich je hervorgebracht hat. Mithin, dag die Widerlegung jenes Stepticismus nur burch eine Darmonik, an bie wir unsere Rrafte versucht haben, geschehen konne, worinn namlich bas Formale bes Berftandes, und das der Dinge Gins und Daffelbe, und an beiden wefentlich a prigri erfannt, und angegeben fen.

hr. Kant hat also seine Basts aller seiner Untersuchungen, seine reine Bers nunft, nicht erwiesen, nicht erweisen können, da sie falsch ist; so wie er überhaupt mit zu weniger Sorgsalt über den Ansat hinweg geschritten. Er hebt daher alle seis us Bemühungen mit einem erschlichenen Ansange an, die den Werth haben müssen, was dies sein Beginnen hat, das ihn zu so vielen Irrihimern muß verleitet haben, als dies sein Ausgehen fruchtbar ist, woben ich noch einmal die Worte des Dichters der Britten als ein kleines Bild für einen geoffen Segenstand hersetzt nung:

it's a maffy wheel

Fixt on the fummit of the highest mount,
To whose huge spokes ten thousand leffer things

Are mortiz'd and adjoin'd, which, when it falls,

Back small annexment, perry consequence

Attends the boist'rous ruin.

Und welches dem auch so sehr von der ganzen Kantischen Philosophie zurücksibrecket, als man bessen Unwahrheit vor Augen hat. Denn die Gründe für die gemeine Formular : Philosophie, für die reinen Begriffe griffe a priori, die da versucht find, stehen ichen unter aller Kritik eines nur mittelmäßigen Denkers, woran etwa eine zu rassche Uebereilung benm hrn. Kant Schuld senn mag.

Dadurch nun aber bringt Hr. Kant namlich durch seinen &) unerwiesenen, B) einseitigen, y) sehr sorglos bearbeiteten, d) selbst kalfchen Ansag seine Lehre zu einer totalen Subjektivität hinaus, die nicht versmögend ist darzuthun: ob das, was der Berstand so zusammen reiht, wenn gleich so und nicht anders denkt, sich in einer Welt außer ihm wirklich eben so verhalte. Welche der Bernunft drohende Gesahr unsere Theorie durch die ganzliche Beschaffensheit der wesentlichen Denksorm auf das Sorgkältigste zu heben vermocht hat.

Sq wie fr. Kant ebenfalls durch das Benbehalten der gemeinen Formular: Phis losophie, wo die reinen Begriffe a priori gleichsam im Verstande zur Seite, doch von einander getrenuet, liegen, und wo an eine Entwickelung derselben, wie aus einem ursprünglichen Keime nicht zu depken ist, zu der Theorie von sputhetischen Saken

und Urtheilen gekommen ift; fratt bag fie tu unserer Theorie, burch die Debuktion ber Begriffe fammt, und sonders analytisch fenn muffen.

Und schon durch diese dren hauptmomente: Purismus, diese Quelle aller Irrthamer, Subjektivitätlehre, Theorie der synthetischen Denkregeln, ist denn freylich, insofern als man die Basis für gültig bes trachtet, eine gänzliche Zernichtung des Bernunstgebrauchs, eine vollige Revolution in der Philosophie, was sage ich, eine gänzliche Zerkörung derselben, ein dafür blinder Glaube rühmlichst aus jenen alten Sägen entwickelt worden.

Denn schon nach synthetischen Regeln zu schließen, die zwar für allgemein angesnommen werden, aber, wo es sich dennoch nicht darthun läßt, daß das Prädikat mit dem Subjekt schon in nothwendiger logisscher Berknüpfung stehe! Nur nach Anleistung solcher Regeln die Schlüsse stellen zu mussen, kann nicht anders, als den Rechsten der Bernunft höchst verderblich seyn, und dies um so vielmehr durch die Art und Weise wie sie entstanden sind, worauf wir bald nachdrücklicher hinweisen wollen.

Diefer

Dieses der Permunft auf die Weise bes wirkte Verderben, ist dam upch durch aus detweitige Mittel noch mehr befordert worden.

Unter andern daburth: das his Kant mar den Ariftotelifchen Gas: ro TI wire-Modenner sages, gufgenvumen, hennoch aber nicht fo, wie es unfere Theorie merft dargethan hat, daß er zugleich daffelbe als die einzig mögliche Kenntniffert angesehon, auffatt er es blos ale Folge der Beschaffens beit feiner reinen Berftanbesbegriffe betrache tet; mo bente nun ober ber Sweifel und bie Ungewisheit nachgeblieben, wie viel Gine ichränkung und Mängel wohl daring ents halten fen; eben warum ihn der oben anges führte Ridiger (und nicht wenige andere Manuer) ohnerachtet feinet ftrengen Roei theidigung des Empirifmus, an feinem Ets finder und Locke zu tabeln suchte.

Wahrer Zweisel benn schon die hichst kindische Worstellung an den Tag legte: daßt Gegner Kant's sene Jahrtausend bekannte van den bessern Köpfen immer angenommen ne Wahrheit schwerlich einraumen wirden! als wenn alsdaun so ungemein viel daben K

verlohren ware; ba boch eben unfer Ge-

Nirgends haben die Menschen die Rastur mehr gelästert, als da, wo sie sich am volkkommenkon zeigt!

Noch weiter badirche das He. Kant zwar nicht Ibealist ist,' mid nicht sein will, doch den Idealismus kehrt; da er ihn auf keine Weise zu heben vermocht hat; was unsere Theorie aber durch die Deduktion der einzig möglichen Kenntnissart wirklich erzeicht, da es nach dieser ein nothwendiges Raturgeset; ist, von den Erscheinungen auf ein Beales, auf ein Beharrliches zu schließen, wozu sie denn die fernern Gründe zur Seite liegen hat, die diesen Schluß rechtseutigen.

Wo aber Gift in der Natur ist, da ist auch Gegengist. Wo Wunden sind, da sind duch heilmittel, da wo sich etwas zum Berderb der Menschheit hervorthut, da stemmt det in der ganzen Natur herrschende, duch ihre Gesetz unterstützte, Antagonism so lange seinen mächtigen Arm entgegen, ruft laut und so lange seine edlen Sohne

smn ruhmwurdigen Kampfe auf, bis baß endlich bas liebel erliegt, im Lod buich fein Rrummen und Winden Die schrecklichften Geiffalten glebt.

he. Rank kann nämlich ben seiner Gubpektivitällehre unmöglich imme halten; entweder er muß zur Wahrheit zuräck, er zetftore seine Basis, und mithin sein ganzes Gebäude selbst; oder, er nehme nuch, um sich vor bem nächsten Fall noch auf einige Zeit zu retten, zu größern Irrthumern seine Zusucht.

Will er jenes aber nicht, foll erft spåter, und mit jebem nenen Berfuche befto errothenber eingestanden werben: geirret, wenigstens, ben aller wantendften Boben Betreten gu haben; und fich alfo bor bem nachften Ralle zu ichunen; - fo ift der ab-Brake Cabifin, wie wie vorhin gefehen haben, bas Ceffe, bahin fein Softem nothe wendigerweise aubartet; ba er namich von feinen reinen Bariffen feinen aule ricen Bebraud, anzugeben weiß, was nicht eber als mit Aufhebung des Barifmus Diefes isolieten Berftandes, Diefes bennoch großen Wertzeuges, womit man £ 2 tit

pig Pormanern der Bernunke, zu epichattern gedacht hat, mas auch ewig und immer etzeicht worden proue, menn nicht eine Mitteltheorie dagegen ware zu Stande gekommen)! — geschehen kann; so wie der vollzudete rationple Stepticisinus endlich der Ausgang aller der großen Perchingen seines Verkandes sehn muß.

So weise hat fr. Kant daber in meinen Augen gehandelt, dort, hep der Subjektivitätlehre inne gehalten, selhst, wie wir nachstens sehen werden, solch und solch einen Willen, die und die Methode, an sie gefrührft zu haben; so unbesonnen fr. Maimon dahiugegen es hicher schon gehracht, und so denn auch die Philosophie seines Lehrers, noch vor dieser selhst erlittenen Krantheit, vor diesem endlichen eigenen Absterben, schon lebendig zur Erde bestattet hat, wosür man ihm nur mit kummerpasser hand den Leichenpfennig zahlen wird, wo er ihn überhaupt smpfängt.

Dieg mare die Bergleichung, nun

Damit

Damit He. Kant das Recht, und Getechssane, bet auch von ihmt angenommetien Bobträge alterer ähnlicher Personen der West mit allen ben Pflichten eines rechtschaft kenen Mannes vorlege; so werde er beim vor allen Eingen zuerfte

fertige den bis ist erschlichenen, so außerst strangelhaften Anstag aller seiner Untersuchungen! Et zeize, was boch alle gemeine Köllenular Philosophen vor ihm nicht verüstigen gewesen sind: wie es möglich, wie es sidthwendig sein, das reine, aller Erfahrungstelle Begriffe a priori in unsetm Belkstande eristiren, er hebe mithin alle diese nigen Sabe von Grundaus, die dieser so Bung stilschen Lehre widersprechen.

Die versuchten Beweise, beine ethals mußte gescheben, bulte ich hier zum zweißtennte, aus einer noch nicht ganz erlöstlich wen Achtung gegen ihn zurück, da sie untekater Kriste des kninder schieber Krachsustens, mehr daher als zu verwerfen sind.

2) Kann Hr. Kant nun aber, die auch von ihm angenommenen reinen BeR 3 griffe

griffe a priori, diesen seinen Pmismus, nicht darthun, was ihm ewig und immer unmöglich bleiben wird, (womit ich aber keinesweges ihm vorgreifen will), da die gemeine Formular. Philosophie, der vielen sie ganz aushebenden Gründe wegen, eben so falsch und verwerstich, als der gröbere Empirismus ist; so zeige er wenigstens:

3) Bas ihn benn berechtigte, mit einem fo erschlichenen Anfat alle feine Unterkuchungen angefangen zu haben !

Ansehnliche Gunde? Die nicht be find! ober, nur die blage Meinung ber Bulgigfeit besselben?

4) Wenn aber dieß ist, so meist er denn auch auf: wie er sich denn nun für bestugt halten konnto, ohe er seine Grundlage veste gemacht, ausbanen zu wollen! Der, welcher ein noch so solzes Gebäude, auf eis nem im fahlchen Processe gemonnenen Hundboden aufführt, baut sich fürwahr ein Haus, um eine Wohnung zu hahen, wo er mit Schanden davon laufe.

5) Ober

micht werth war, für die Bestigkeit der Grundidee eines so großen, weitlautigen Werfes, zu forgen!

;: (6) Bir muffen alfo tunftig feben tons nen: ob Gr. Rant nur aus anbefonnenes Uebereitung fo vasch über bieselbe binmen sefchritten, ba eine forgfültigere, fleifigere Beobachtung aller Momente, ber wiewohl Ju feiner Beit gemeinen Erfahrungsphilofos phis ihn, we nicht von der ganglichen ims nichtigkeit, both von der volligen Unzus läßigkeit feiner Sache murbe gang und gar überzeugt, wurde feinem Gufteme ben eie nem jeden, felbit benm erften Unschauen, teinen geningen Berbacht erregt haben. Mithin, Toober es benn getommen feum mag, baf fr. Kant gerabe bieg erfte Doment, mas das System felbft betrift, unter Allen, worauf fich boch bas Gange fiftitta fo forglos, fo angerst nachtheilig abgehans belt, da boch die untergeorbneten Gage mit einer Borficht mit einem Rleife betries ben worden, benen es an Benfpielen: febten die uns überall in Erstannen setzen. Denne auch Richts iff bafelbf angewandt, wod nicht

nicht trypho beiliegn ebreichenvell Conmect beforbeilich febr könntel ...

Wenn nun abet Dr. Rant: biefe Postulata nicht wird befriedigen fonnen, ba es von ber Ausführung bes Allererften: reis ne Bugeiffe & phoelly und bie Grunde für biefelben, abhänger und Wnitder haben enfaeboret, bas wirbe aber em Bunber werden, wenn ihr. Kant die Unwahrheit wahr machen tomter fo geige et benn am Benieften: Das ihn benn nun babin ftims men fonnte, auf ein Rundament, mus boll eine fb große Menge von Gebrechlichkeitet om fich hat to unerwiefen ju fenn; und nie eiwiefen werben ju tounen; eines foliben Grundes alfe gangliet mangelnb ; auf einet banftigen Deinung nur beruhenb : ber withe tigen Muffibeung wegen, deffen wohi es eine Genibfaule bienen foll, aufletft forglos bewahret; an sich peoblematisch; wur bies fubjefrive Galtigfeit fire nich habend it. f. m. wie er bun duf eine folche Bafts Gate auf zuftelfen glanben tonnte, mit welchen, fo waufend fie banftehon, er mit fo vieler 342 verfishtlichfeit fpricht," und mit welchen bie Bielen feiner Schfilde ber Bernunft fo 44bfes finbere Gefahr gebrobet ballen. 174.171

Am Allerwentgsten, bamit er sehe, bag ich ble harte ber Forberungen mit Milbe zu vergüten weiß, stelle er endlich, wenn all bas Andere nicht gehen will, bar:

8) Wenn nun seine Theorie solch und solch einen sewiesenen Werth hat, was benn aum all bassenige für einen anvermeiblichen Unwerth haben nung, was aus berselben bergeleitet worden, mithin, was seine gant ze Philosophie vorstellt?

Die, meinem Borurtheile nach, so lange ihr gemeinschaftliches Prinzip: reine Bernunft einer gemeinen Formular. Philossophie, das nichtige Ding ist und bleibt, was es ist, für gar nichts weiter, als ein Inhaltsloses, leeres Wortgepräng; eine Masse, dem es an Geist und Leben sehlt, dem es an innerm Gehalt, an ganzlicher Bestigkeit mangelt, und womit man auf eine so erschlichene als treulose Weise wider Bernunft; und Menschenrechte aus gutem Willen zu sich, aus bosem Willen zu uns, hat Etwas ausrichten wollen.

Ster barf ich, ehr ich weiter gehe, einen besondern, in den Prinzipien schon leicht berührten Umgrand nicht übergeben.

griffe... priori, diesen seinen Parismus, nicht darthun, mas ihm ewig und immer unmöglich bleiben wird, (womit ich aber keinesweges ihm vergreifen will), da die gemeine Formular. Philosophie, der vieler sie ganz aushebenden Gründe wegen, eben so falsch und verwersich, als der gedbere Empirismus ist; so zeige er wemigstens:

3) Bas ihn benn berechtigte, mit eis nem fo erschlichenen Anfat alle feine Unterfuchungen angefangen zu haben !

Ansehnliche Grunde? Die nicht de find! ober, nur die blage Meinung ber Bulgigfeit besselben?

4) Wenn aber dieß ist, so ndeise er denn auch auf: wie er sich denn nun für des kugt halten kounts, ohe er seine Erundlage veste gemacht, ausbauen zu wollon! Der, welcher ein noch so stolzes Gebäude, auf eis nem im falschen Processe gemonnenen Srundboden auffährt, baut sich fürwahr ein Haus, um eine Wohnung zu hahen, wo er mit Schanden davon laufe.

4) Dbet

nicht werth war, für die Bestigkeit der Grundidee eines so großen, weitlautigen Werkes, zu forgen!

: 46): Wir, muffen alfo tunftig feben tons nen: ob Gr. Rans nur aus finbefonnener Uebereitung so vasch über vieselbe binwen sefchritten, ba eine forgfaltigere, fleiftigere Beobachtung aller Momente, ber wiewohl 34. feiner Beis, gemeinen: Erfahrungephilofos phie ihn, wo nicht von der ganglichen line richtigkeit, doch von der volligen Unzus läftigbeit feiner Sache murbe gang und gar überzeugt, murde feinem Gnfteme ben eis nem jeden, felbit benm erften Unschauen, teinen geringen Berbacht erregt haben. Mithin, Topber es benn; gekommen fenm mag, bag fr. Kant gerabe bieg erfte Dos ment, mas das System felbft betrift, unter Allen .. worauf fich bod bas Gange: fikte; fo forgios, fo angerst nachtheilig abgehame belt, ba boch die untergeordneten Gage mit einer Borficht mit einem Rleiße betrien ben worden, benen ce an Benfpielen: febien Die uns überall in Erfannen feten. Denne auch Richts ift bagilbe angewandt, most micht

nächt trynkt beitign ebreichenvell Sozweck hefbrbeitich sehn könntelt -

7) Wenn num abet De. Bant: brefe Postulata nicht wird befriedigen tonnen, ba es von ber Ausführung bes Allererften: reine Bugitffe n phorily und bie Grinde für biefelben, abhänger und Wnitoet haben anfaeboret, bas wirbe aber eht Bunber werden; wenn ihr. Kant die Unwahrheit wahr machen tommer fo zeige et benn am Wenigften: Dies ihn benn nun babin ftims med forinte, auf ein Ambament, was both eine fo große Menge von Gebrechlichkeitet om fich hatte untrietefen ju fenn; und nie enwicfen werben ju tounen; eines foliben Grundes alfe ganglich mangelub; auf einer bauftigen Meinung nar beruhenb : ber with tigen Auffahrung wegen, beffen wojn es eine Genidfaule bienen foll , aufletft Torglos bewahret; an fieh problematisch; war bies fubieftive Baltigfeit fire fich habend it. f. w. wie er hun duf eine folche Bafts Gate auf auftelfen glauben tonnte, mit welchen, ibwuntend. fie. banfteben, er mit fo vieler 343 vatfichtlichfeit fpricht," und mit welchen bie Bielen feiner Schfilm ber Berkunft fo geoffe fibere Gefahr gebrofet hallen. Am 300.12

Alli Allerwentgsten, bamit er sebe, bag tich die Harte ber Forderungen mit Milbe zu verguten werß, stelle er endlich, wenn all bas Andere nicht gehen will, bar:

8) Wenn nun seine Theorie solch und solch einen awiesenen Werth hat, was benn aun all dassenige für einen unvermeiblichen Unwerth haben muß, was aus berselben bergeteitet worden, mithin, was seine gans ze Philosophie vorstellt?

Die, meinem Borurtheile nach, so lange ihr gemeinschaftliches Prinzip: reine Bernunft einer gemeinen Formular Philossophie, das nichtige Ding ist und bleißt, was es ist, für gar nichts weiter, als ein Inhaltsloses, leeres Wortgepräng; eins Masse, dem es an Geist und Leden fehlt, dem es an innerm Gehalt, an ganzlicher Vestigkeit mangelt, und womit man auf eine so erschlichene als treulose Weise wider Betnunft und Menschenrechte aus gutem Willen zu sich, aus bosem Willen zu uns, hat Etwas ausrichten wollen.

Ster barf ich, elle ich weiter gehe, eiken besondern, in ben Pringipien schon leicht berührten Umstand nicht übergehen. griffe a priori, diesen seinen Smismus, nicht darthun, was ihm ewig und immer unmöglich bleiben wird, (womit ich aber keinesweges ihm vorgreisen will), da die gemeine Formular. Philosophie, der vielen sie ganz aushebenden Gründe wegen, eben so falsch und verwerstich, als der gedbere Empirismus ist; so zeige er venigsens:

3) Bas ihn benn berechtigte, mit einem fo erschlichenen Ansatz alle feine Unterkuchungen angefangen zu haben !

Ansehnliche Grunde? Die nicht ba find!, ober, nur die blage Meinung ber Gultigkeit beffelben?

4) Wenn aber dieß ist, so meise er denn auch auf: wie er sich denn nun für des fugt halten kounts, ohe er seine Ermolage veste gemacht, ausbauen zu wollen! Der, welcher ein noch so solzes Gebäude, auf eis nem im falschen Processe gemonnenen Brundboden auffährt, baut sich fürmahr ein Hand, um eine Wohnung zu hahen, wo er mit Schanden davon laufe.

7) Dber

nicht werth war, für die Bestigkeit der Grundidee eines so großen, weitlautigen Werkes, zu forgen!

: . 6) Bir muffen alfo tunftig feben tons nen: ob Gr. Rant nur aus anbesonnenes Uebereitung fo vasch über biefelbe hinwes gefchritten, ba eine forgfaltigere, fleifigere Beobachtung aller Momente, ber wiewohl 34 feiner Beis gemeinen: Erfahrungsphilosos phie ibn, we nicht von ber ganglichen bins richtigfeit, doch von der volligen Unzus läßigfeit feiner Sache wurde gang und gar überzeugt, murbe feinem Spfteme ben eis nem jeben, felbft benm erften Unfchanen, Keinen geringen Berbacht erregt haften. Mithin, frober es benn; gefommen feym mag, daß fr. Kant gerabe bieg erfte Dos mant, mas das Suftem felbft betrift, unter Allen, worauf fich boch bas Gange: ficien fo forglos, fo angerst nachtheilig abgehans belt, ba boch bie untergeorbneten: Gibe mit einer Borficht mit einem Fleiße beitein ben morden, benen ce, an Benfpielen: fahlten Die uns, überall in Erftannen fegen. Dem auch Richts iff bogibft angewandt, wood nicht

63 m. C.

griffe a priori, diesen seinen Pmismus, nicht darthun, mas ihm ewig und immer unmöglich bleiben wird, (womit ich aber keinesweges ihm vergreifen will), da die gemeine Formular Philosophie, der vielen sie ganz aushebenden Gründe wegen, eben so falsch und verwerstich, als der geddere Empirismus ist; so zeige er wenigstens:

3) Bas ihn benn berechtigte, mit einem fo erschlichenen Anfat alle feine Unterfuchungen angefangen zu haben !

Anselnliche Grunde? Die nicht be find! ober, nur die blage Meinung ber Bulgigfeit besselben?

4) Wenn aber dieß ist, so neise er denn auch auf: wie er sich denn nun für des sugt halten kounts, ohe er seine Ermologe veste gemacht, ausbauen zu wollen! Der, welcher ein noch so stolzes Gebäude, auf eis nem im fallchen Processe gemonnenen Grundboden auffährt, baut sich fürwahr ein hans, um eine Wohnung zu hahen, wo er mit Schanden davon laufe.

e) Dber

micht werth war, für die Bestigkeit der Grundidee eines so großen, weitlautigen Werkes, zu forgen!

: 6). Wir, muffen alfo tunftig feben tons nen: ob fr. Rant nur aus anbesonnener Uebereitung so rasch über bieselbe binmen gefehritten, ba eine forgfaltigere, fleifigere Beobachtung aller Momente, ber wiewohl gu feiner Beit gemeinen : Erfahrungsphilofos phie ihn, we nicht von der ganglichen lins richtigfeit, both von der volligen Unzus läßigkeit feiner Sache murbe gang und gar überzeugt, murbe feinem Gofteme ben eis nem jeben, felbit benm erften Unfchauen, keinen gegingen Berbacht erregt baften. Mithin, hober es benn getemmen ferm man, baf fr. Kant gerabe bieg erfte Dos ment, was das System felbft betrift, unter Allen, worauf fich bod das Gange fikten fo lovalos, fo angerft nachtheilig abgehams belt, ba boch bie untergeorbneten Gage mit einer Borficht mit einem Rleiße betrien ben worden, benen es, en Benfpielen: fehlten die jus übergli in Erffannen feten. Denn auch Richts ift bogibft angewandt, wost nicht

nicht irgent bein zu etreithenvell Gis beforbeilich fenn tontte! -

. 精光设计台

Wenn nun abet Dr. Bent: briefe Postulata nicht wird befriedigen tonnen, ba es von ber Ausführung bes Allererften: reis ne Bageiffe n phiotiq unb bie Geuirde für bieselben, abhänger und Wnitoet haben enfachoret, das wurde aber eht Bunder werden, wenn ihr. Kant die Unwahrheit wahr machen tommer fo zeige et benn am Wenielten: Mas ibn benn nun babin ftims meit konnte, auf ein Amndament, was both eine fo große Menge von Gebrechlichkeitet en fich hat : unerwiefen ju fenn, und nie enwicfen werben ju tounen; eines foliben Grundes alfa gangliet mangelnb ; auf einer banftigen Deinung mur beruhend : ber withtigen Auffahrung wegen, beffen wojn es eine Genithfaule bienen foll, auffeeft forglos bewahret; an fich peoblematisch; nur bis fubrefrive Galtigfeit fire neb habend t. f. W. wie er bun duf eine folche Baffs Gate aufli zuftelfen glauben tonnte, mit welchen, itwaufend. fie. bankehen, er mit fo vieler 34% vorfinbtlichfeit fpricht," und mit welchen bie Bielen feiner Schiller ber Bernunft fo geoffe fithere Schafer gebrobet halient.

Min Allerwentgsten, bamit er sehe, bag tich die Barte ber Forderungen mit Milbe zu verguten weiß, stelle er endlich, wenn all bas Andere nicht gehen will, bar:

8) Wenn dun seine Theorie solch und solch einen awiesenen Werth hat, was benn aum all dasjenige für einen unvermeiblichen Unwerth haben muß, was aus derselben bergeteitet worden, mithin, was seine gans se Philosophie vorstellt?

Die, meinem Borurtheile nach, so lange ihr gemeinschaftliches Prinzip: reine Bernunft einer gemeinen Formular. Philossophie, das nichtige Ding ist und bleibt, was es ist, für gar nichts weiter, als ein Inhaltsloses, leeres Portgepräng; eine Masse, dem es an Geist und Leben fehlt, dem es an innerm Gehalt, an ganzlicher Bestigkeit mangelt, und womit man auf eine so erschlichene als treulose Weise wider Bernunft: und Menschenrechte aus gutern Willen zu sich, aus bosem Willen zu uns, dat Etwas ausrichten wollen.

Ater barf ich, elle ich weiter gehe, eifen besondern, in ben Pringipien schon leicht Berührten Umstand nicht übergehen

ú

Der Hurifmus der Kantischen Philes sophie ist von der ersten Erscheinung an das geblieben, was er war, blos das erwa im Anfange ein leichter Zwist: "ob Begriffe in abstracto, ober blose Unlagen das Funsdament des hen Kant's senn sollte," entsstand; was aber bald durch die Erklärung der herren Jakob und Schüpe, und durch das laute Zeugnis von hen. Kunt selbste ihn verstanden zu haben, auf einen bestimmten Ausspruch gebracht ward.

War nun das große Ansthen, die Wichtigkeit der Folgerungssäge, daran Schuld, oder, wie kam es, ich wenigstens weiß es nicht? Gerade derjenige Gegenskand, womit sich der Fleiß des Publikums doch hante einzig und allein 4) beschäftigen sol.

a) Es verstehet sich, dente ich, non selbst, daß, wo ich überall mich so ausgedrückt habe, es in Absicht des Spliems, in hinsside des quid facht? gesagt habe, denn sons sten in Rudsiche des quid iuris, um mich der Sprache Maimon's zu bedienen, ist es mehr als zu gewiß, daß die Theoria des gesammten Wissens, (ein Organon derestlen, Pranzipien des Wissens, eine allgemeine

follen ... um nach ihm ben Beeth' und bie Bultigfeit jener Manner auf bas Genauefte bestimmen ju konnen, von bem wandte man feinen Blick, feine Aufmerksamkeit, wie aanzlich, ab. Man bestieg gleichsam, wie ein leichter Sturm bas Dach, rif ba einige Riegel hernieder, Die eben fo leicht wieder aufgedeckt wurden; um bas Fundament aber fauselte man leicht herum, anftatt gerade dief mit nervigter Rraft aus bem Grunde aufwheben, hinzuschleudern, daß Das Gange auf Ginmal unter Ruin vergraben liege! Bar etwa eben baf man bas wichtige: Wertzeug baju nicht in ben Sans den hatte; bag bie frommen Winsche, ber Mena

meine Artomátologie, Scientia prima, Philosophia prima, Fundamenta Philosophie, selbst reine Philosophie, felbst reine Philosophie, felbst reine Philosophie, felbst reine Philosophie, felbst wie man den großen Gegenstand in nennen beliebt, wid wo es Wiskeauch senn wurde, hier erkt viel van der Nothwendigseit eines primitie ven Grundes zu reden, da ein solcher Vortrag schon überall michs ohne einen San aller Säne zu gehenken ist, und dann zeigen zu wollen, das nun eben er das allererste Objekt aller Untersuchungen senn muß), ein höheres Moment, eigentlich das Alletzerste sein. Man sehe nur oben S. 7:

Mendelssubit und Gelle meeteller blieben? die ich, den Zeiten gemaß, mit allet angewandten Borsicht, ankangs nicht erfillen konnte, inicht durfte! Ich komme auf biesen großen wichtigen Gegenstand zuruck.

Sanz andere Schicksale bahingegen trafen die Keinern Momente, was die Wichtigkeit der Untersuchungen an sich bestrift, wie z. B. Ibealismus, Subjektivitätlehre, Gottesleugnung, und Untiverzutift.

Der Bortrug fit hier die brobende Gefahr, ihre Militer spricht: sie wüste ste Moll voralis. Man sprang baher, da es, nun Zeit war, auf seinem gewöhnlichen Steckenpferd insolern einher, griff mit wildem Geschrefts misverstanden, seden Gegener, war er auch ber Ersten einer seiner Ration, an, und stigling ihn zu deuten so misber :

"Hr. Rant ift intereffanden! Er will nicht! väß wir von den Erscheis nungen auf ein Reales, Beharrliches überall nicht schließen durfen; sondern nur daß die Richtigkeit dieses Schluse

fes nicht auf bas Strengfte zu beweiten, paß bas Begründete ber Dinge,
injaffry ob es existre, für uns burche
aus nicht mehr problematisch sep. "

Andere, die ihn besser ehren wollten, Gen Febenmale aber, bag ich ben unwissenden, itachhallenden Saufen ben Mann fo febmeicheln sah, waren mir die bitter gessagten Worte gegenwarig:

Whose (plackhead's) praise defames, as if a fool should mean,
By spitting on your face, to make it clean:

Denn, fürwahr, wenn hr. Kant Könnwernisse in feinen grauen Tagen hat, die ich ihm von ganzem aufrichtigen Herzen nicht wünsche; so ist Anhänger haben, die gine, die größte! Mur Gegnes hätte fr. Kant erleben mussen, das größte Grischenk was ihm die Götter auf dieser Erde nerleiden komiten; dann hätte er den Tade überlebt, er hätte die unmögliche Ausnahme an sich möglich gemacht: selbst den lauten Ruf gewossen zu haben, den nun erst die spätere Nachwelt, phygeachtet der großep Febliriste, die ein großes Genie nur beggeben kontrute, seiner Asile weihen wird. Sat

Mendelssuhn und Gelle metkurt biet ben? bie ich, den Zeiten gemaß, inft affet angewundten Borficht, ankangs nicht erkillen konnte, inicht durfte! Ich konine auf biefen großen wichtigen Gegenstand zuruck.

Sanz andere Schickfale bahingegen trafen die Keinern Momente, was die Wichtigkeit der Untersuchungen an sich bestriff, wie z. B. Joeaklimus, Subjektivitätlehre, Sottesleugnung, und Untiverzuufft.

Der Boitrag fat hier bie brofende Gefahr, ihre Militer sprithte sie dinfte fte finder, da es nun Zeit war, auf seinem gewöhnlichen Steckupferd insofern einher, griff nut wilbem Geschreft misverstanden, jeden Gegener, war er auch ber Erften einer seiner feiner Ration, an, und fichug ihn zu deuten so mieber:

"Dr. Rane ift midberftanben! Er will nicht! bag wir von den Erscheis dungen auf ein Reales, Beharrliches überall nicht schließen duffen; sondern nur daß die Richtigkeit dieses Schlisse

fes nicht auf bas Strengfte zu beweifen, haß bas Begründete der Dingeinlaffen oh es existre, für uns durche aus nicht mehr problematisch sep."

Andere, die ihn besser ehren wollten, Gen Jebenmale aber, bag ich ben unwissenden, inachhallenden Danfen ben Mann fo fehmeicheln sah, waren mir die bitter gessagten Worte gegenwartig :

Whose (plackhead's) praise defames, as if a fool should mean,
By spiriting on your face, to make it clean:

Denn, sarwahr, wenn Dr. Kant Kanniernisse in seinen grauen Tagen hat, die ich ihm von ganzem aufrichtigen Derzen nicht wünsche; so ist Anhänger haben, die oine, die größte! "Mur Gegnes hätte Dr. Kant erleben mussen, das größte Exsspenfen, was ihm die Götter auf dieser Erde gerleihen konnten; dann hätte er den Tadol überleiht, er hätte die ummögliche Ausnahme an sich möglich gemacht: selbst den lauten Ruf gepossen zu haben, den nun erst die spätere Nachwelt, ahngeachtet der großen Fehltriste, die ein großes Genie nur begeben konnte, seiner Assle weihen wird, hat

Fr. Kant daher wirkliche Feinde, Die dem Lob feiner Berbienste schaden; so ift es eben sein Schatte, jeder folgsame getreue Rachtreter von ihm).

Andere, sagte ich, die ihm noch besser schmeicheln wollten, heischten seinen Ideatismus so beuten, und sezten ihn auf die Weise in ein hochst nachtheiliges Licht:

> "hr. Kant ift febr misberftanben! Er will ben Schlug von den Erscheimungen auf ein Wirkliches allerbings gelten lassen, er leugnet nicht das Etwas felbst; sondern er leugnet nur dessen Erkennbarkeit!"

Als da hinaus hat man es deuten wollen? Als wenn der Mann nur irgend die Förderung thun könnte: daß das v. erkannt werde! Da doch an demselben für ses des Denkvermögen Richts zu erkennen ist; da die einzig mögliche Kenntnisart längsk won den besten Köpfen ungenommen, wenn fre gleich von diesen unserm geringen Berduhungen noch nicht, wenigstens so nicht erwiesen dassand; und hievon also gar nicht die

die Rede fenn fam, wenn mit Dr. Rank feines Boealiffinus wegen, gestritten wird!

Nur das Thun und leiden der Dinge, thre Afrionen und Reaktionen, die tausends sach, die unzähligen Wechselwirkungen dersselben, und dann die Gesetze, die diese les bende Ratur mit ewigem Jügel kenken, die amammengenommen sind es, die das einzige Geschäft eines jeden Verstandes senn können.

Bat Dr. Rant jene Forderung: bas 77 gu erkennen, bennoch gethan, fie angefeben, als wenn fie erfüllet werden konnte, und inufte, rov anders die Bernunft (bie nun einmal auf alle mogliche Beife geneckt werben foll) nicht ber größten Schwachen aberführet werde; - fo hat er fich fehr ju feinem Rachtheile baben bewiesen. Will er und aber mur ben Unterricht geben : bag wir teine Erfennbarteit von dem Etwas haben konnen; fo kommt diefer Unterricht viel ju fpat, ba ce eine feit Jahrtaufend bekannte Babtheit ift, und dafin nicht gehort, wenn ein Streit über Ibealism erhoben wird ; ju gefdweigen , wenn bieg hatte fenn iblien, daß es nicht mit folcher Ansführlichs Écit

Fr. Kant daher wirkliche Feinde, Die dem Lob feiner Bervienste schaden; so iff es eben sein Schatte, jeder folgsame getreue Nachtreter von ihm).

Andere, sagte ich, die ihm noch bester schmeicheln wollten, heischten seinen Ideatismus so beuten, und sezten ihn auf die Weise in ein hochst nachtheiliges Licht:

> "Dr. Kant ist sehr misberstanben! Er will ben Schluß von den Erscheimungen auf ein Wirkliches allerbings gelten lassen, er leugnet nicht das Etwas felbst; sondern er leugnet nur dessen Externbarkeit!"

Also da hinaus hat man es deuten wollen? Als wenn der Mann mur irgend die Forderung thum könnte: daß das v. ers kannt werde! Da boch an demselben für jes des Denkvermögen Richts zu erkennen ist; da die einzig mögliche Kenntnisart längst von den besten Köpfen ungenommen, wenn fre gleich von diesen unsern geringen Berinkhungen noch micht, wenigstens so nicht erwiesen dassand; und hievon also gar nicht die

die Rede fenn fam, wenn mit Dr. Kant feines Joealiffitus wegen, gestritten wird!

Nur das Thun und leiden der Dinge, thre Afrionen und Reaktionen, die tausendsfach, die unzähligen Wechselwirkungen dersselben, und dann die Gesetze, die diese lesbende Ratur mit ewigem Jügel tenken, die ansammengenommen sind es, die das einzisge Geschäft eines jeden Verstandes senn können.

Dat Dr. Rant jene Forberung: bas 77 gu ertennen, bennoch gethan, fie angefeben, als wenn fie erfullet werden konnte, und mußte, wo anders die Bernunft (bie nun einmal auf alle mogliche Beife geneckt werben foll) nicht ber größten Schwachen aberführet werde; - fo hat er fich fehr ju feinem Radicheile baben bewiesen. Bill er und aber mur ben Unterricht geben : baf wir teine Ertennbarfeit von dem Etwas haben konnen ; fo kommt diefer Unferricht viel ju fpat, ba es eine feit Jahrtaufend betannte Bahtheit ift, und baffin nicht gehort, wenn ein Streit über Ibealism erhoben wird ; ju gefdweigen, wenn bief hatte fenn follen, daß es nicht mit folcher Ausführliche £eiŧ

keit geschehen, als dieser Gegenstand es vorzüglich forberte. Roch einmal gesagt, ich komme wieder hierauf zurück.

Eben fo min, was Die Subjety tivitatlebre angeht:

"Auch hier, heißt es, haben Gesner den Sim des frn. Kant verfehlt,
und ihn nicht gehörig verstanden! Er will keinesweges, daß die angenoms menen reinen Begriffe a priori, und die Verstandesgesetze nur subjektive Silligkeit haben; sondern daß sie in Absicht ihret Eristent, vor aller Ans wendung, als blos subjektiv zu bes trachten such."

Andere: "daß sie nur insofern fubjektiv mahr heißen, da ihre völlis ge gultige Anwendung zwar immer noch, unsers eingeschränkten Verstanz des wegen, problematisch bleibe!"

So wie noch Andere durch die Daz iwischenkunft des Schema der Begriffe wirk, sich behaupteten: daß fr. Kant seinen Pucrimus objektiv begrundet, daß er, diesen BiderBiderspruch wirklich gehoben! Die eben aber, felbst durch die vornehmsten Anhanger schon schamroth genug gemacht worden sind, da diese fremmuthig mit Gegnern zugleich dies wichtige Geständniß gethan haben!

Micht weniger eben so, was den offenbahren Utheismus ver Rantischen Lehre betrift:

Und auch darinn, heißt es, haben Gegner Kant's ihn nicht verstanden! Er will ja nicht den Vernunftschluß auf das Dasenn Gottes überhaupt verswerfen; er verwitft nur die Erkennsbarkeit dieses Gegenstandes.

Run ja, dieß Lettere raumt, wenn gleich mit einer merklichen Einfehrad. Fung, der größte Bertheidiger der Berntunft ihm ein, fordert es selbst, um seine Sache unter einer immer größern Vollkommenhelt ihm darstellen zu können! Wie denn so?

Die Wahrheit: daß der stumpfe Sinn der stolzern Menschen tausend und tausend Dinge in der Ratur Tassert, die doch zum Bortheile dienen, die eben so viele redende Leuge

Beugniffe ber Bollfommenheiten berfelben find, fann nicht oft und viel genug erinnert werden.

Mit einer merklichen Einschränkung, wiederhole ich, gesieht ihm der wärmste Bertheidiger der Bernunft das zu. Denn, so wie, um des höchst scharf gezogenen Zusammenhanges willen, von einer Wirkung auf eine Ursache mit aller Gultigkeit gesschlossen wird; eben so kann auch, um des so strengen, genauen Zusammenhanges willen zwischen beiden, von einer folchen und solchen Wirkung auf eine solche und solche Kraft, mit allem darzuthuenden Rechte, der Schluß gemacht werden.

Run sezt die Reihe angeordneter Dinge eine anordnende Kraft, und da, wo mur unser Blick verweilt, überall Weisheit in der Ratur, Bollsommenheit in ihr herrscht; da der Satz: Wir leben in der bestmöglischen Welt immer mehr Bestigkeit, mehr Uebergewicht über den Aberglauben gewinnt; – so sezt denn auch gerade solche Wirtung nur solche Kraft woraus! Und ist denn dieß? so sind wir denn allerdings såhig zur Erkenntnis dessenigen im höchsten Wesen Wefen zu gelangen, was, ber Beschassen; beit nach', an biesem Gegenstande sowohl, als an einem seden andern nur zu erkennen ift. Daher es denn wohl am Ende zu der Deutung eines Mangels einer völligen Erkennbarkeit hinausgehen mag.

Daben sollen aber biese merkwurdigen Worte nie vergessen werden: Jener Schluß ist, und muß ewig unvollfommen bleiben!

Denn, zwischen dem endlichen besschränkten, und dem unendlichen durch nichts zu erweiternden Verstande ist bein Verhältenig vorhanden, als der unbeschreiblich große Abstand. Da aber, wo eine vollkommene Aktion vor sich gehen soll, daselbst mussen, (zwiolge des Sates vom zwiefachen Grunz de, den ich überall wiedersinde) Subjekt Objekt, hier Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf, sich an Kräften auf das hochste proportioniert, sich, das ich so sas gen darf, einander völlig gewachsen sen!

Erst bann also, wenn fie allwissend felbst find, konnen fie sagen, wes ber Aus La weife

weise ist, erst dann also, wenn unsere hettetigen Schwärmer Gott gestürzt, und Sich auf den Thron selbst gesetzt haben, können sie das Postulat Erkennharkeit (so wie sie's etwa zur Lähmung der Vernunft auszudehen, beschriben, aber nur zu ihrem Vorstheile, sunst unerträglich anmaagend, zu handem belieben) reichlich erfühlen.

Denn, ich bente boch, ber Allweise nur weiß, und ber nur kanp-wissen, wer der Allweise ist!

Welche stolze Anmagung aber schon gegenwärtig nicht unterläft ; zu ihrem eiges nen Errothen zu merden; ba fie früher im richterlichen Lone über folche Gegenstande gesprochen, als die michtige Lebre Der Wechselwirkung der Dinge vor uns lage fo bag überall und jebe vortommenbe Aftion, Die boch ber einzige Gegenstand aller Untersuchungen find, noch lange, noch ben weitem nicht entschieden werden konns te!! Und fo geschieht es benn, dag die Rantische Lehre auch hier, wie überall, keinen Ausspruch gethan, ben sie nicht zu revidie ren, und bann mit ihrer Sand bas gange Geficht au bedecken batte! Welchen fo wichtigen tigen Gegenstand ich-aber bis an's Ende des Werkchens ersparen will.

Endlich gleichfalls so in hinficht bes Unimalifinus oder der Untivernumft jener Lehre:

"In diesem Bortrage, heist es hier, haben Gegner ben fr. Kant ebenfalls nicht verstanden! Dieser Denker leugnet nicht die Bernunft! Wie könnte er anders schon eine Kritik über sie schreiben? Mur die Funktionen, die Refort's, durch welche das Denkvermögen vor sich geht, die halt er nicht für ausgemacht gultig!" —

Als wenn berjenige, ber uns den Gebrauch eines Dinges so oder so untersagt, uns das Ding nicht selbst entreist! Und als wenn die Gute, den Griffel zwar gelassen, aber mit ihm zu schildern, verboten zu haben, nicht gezwungene Gute ware! Aber nein, nur in solcher Rucksicht konnte dem Manne der Gedanke einfallen: ob der Mensch nicht besser drau ware, bloß, vom Instinkt geleitet zu werden, da die Bernunst was will, und Nichts vermag; und L 2 ob wir eine nahere Berschwifterung mit jenen Geschopfen nicht sehnlich zu wunschen haben ?

Ift nun bief mit ben angeführten Dos menten: 3dealismus, Subjeftivitatlehre, rationelle Gottesleugnung, und Untivernunft, vorgegangen; fo hat jeber Beobachter Dieser wichtigen Erscheinung bes vorigen Jahrzehends ungemein barauf ju achten: Bas nun wohl mit jenem eriten Momente bes gangen Spftems, mit bem Burifmus (biefer Erfenntnifquelle) unternommen werden konnte, ba ich alle Aufmerksamteit, bente, gegenwartig auf baffelbe hingezogen zu haben! Und zwar nicht a) etwa was eine bessere Deutung an sich . felbst betrift; fondern, B) mas wichtiger fur uns fenn muß, bag ja benm Mufgeben, benm Milbern biefer Pramiffe bes Bangen nichts in ben Kolgerungefagen bleibe, was boch ebenfalls verloren geben muß!

Man hat hierauf um so vielmehr zu achten, da schon ein leichter Blick auf die Jahrbucher gelehrter Fehden uns zeigt: daß der Fall nicht selten war, da man aus Unsachtsams

achtsamkeit schon ben zernichteten Bordersag konsequenter stehen ließ, als er nun nicht war, und nicht senn durfte. Ich bitte, diesen Wink vor allen nicht unbenußt zu lassen.

Freylich, was die bessere Dentung betrift, so habe ich schon damals in den Prinzipien die Frage aufgeworfen: Ob sich irgend ein System aufführen lasse, das von Erundaus, vom ersten Ansage an ein Doppelgesicht empfange, das überall mit zwey Zungen predige; damit so die äuserst fraustende und schimpsliche Weisung: Nicht versstanden zu haben 4), noch zu guter Lezt

a) Als ware's unmöglich dem Manne nachzubenfen, da doch die vielen, die Tiefsinn, und hell durchschauenden Blid ginclicher in sich vereinen, ihm vorgedacht haben; als hatte die doch unparthepische Natur nur ihm Minerven's frohe Gabe verliehen, und als wenn vor allen seine Gegner (seine Andhänger nicht) Misgeburten des Verstandes wären. So höre ich: in Holland versteht man ihn unglücklicherweise auch nicht! Und wird die lateinische Uebersehung (o niedrisge Erniedrigung eines Deutschen! War irgend eine Reankung, so war es hier. Viels leicht,

bitter vorgeworfen meide, und ber Zauberftab; Deufung, ober Infofern ben erften

> leicht, ich liebe mein Baterland ju febr. wenn fo etwas moglich ift; vielleicht, baß. ich ben auf Nichte, auf gar Richte fich einbildenden Englander, fo man mahren Berth berechnet, ju fehr gegen jeden An-Blomaniter verachte) erft fertig fenn; fo wird diefe Ration ihn auch nicht versteben! Doch! Befchehe dieß in ber gangen weiten Welt, die Schuler find fo auf den Ropf gesturgt, haben ihn eingefallen, baß fie nicht einsehen, nicht verftehen fonnen : baß bieß ihr Befchren ihren Lehrer laftert. -Beben ich noch das erinnere: vor einiger Beit wallte mam fogar ausftreuen: Die R. , Db. fande' in England Ginggng. 3ft irgend eine Stade in Deutschland, Die eine Menge von Perfonen, felbit jabfreiche Famillen Diefer Nation in fich faßt; und ift irgend eine Stadt im gangen Europa, die einen gar großen, ftgreen Bertebe nach jenem Lande hat; fo ift, mo night die erfte, doch Die givente, unfer hamburg, Richts von dem aber haben meder ich, noch Inbere ba. von gehort, wohl gerade bas Begentheil, Da fchon ber Rame: Bant, ticfes Bolfe fcbreckt, und ich faum erinnern mag, unwelchem Damen Formular . Philosophie,

Sat fo und so verwandele, wenn es namlich Zeit geworden: abzulassen, da man sich mit dem unfäglichen Schaden, den man dem Fortgange der hellern, bessern Einsichten verursacht, endlich befriedigen muß?

Denn ber, welcher glaubt, bag bieg allgemein verbreitete Uebel von Grundaus ju beilen fen, wenn gleich fie ble Urfache felbst vollier gernichtet worden, ber fest uns in Erstaunen; ber traut fieh niehr als Mein, Dieg übermenschliche Rrafte gu. Schrectbild ift nicht ben ben Wurzeln gu fassen, es hat deren schon zu Biele gewous nen. Senng, bag ber Reim erfticft ift! Kreunde der Babrheit und ber Ergaend find gezwungen, noch einige Zeit zuzuschen, wie der Aberglaube von neuen, frah den schwargen Mantel schwenke. Wiemobl benn auch ihnen jum, Sreft, Die Folgezeit eintreten muß; daß selbst diejenigen, bie es izt forte beifen, bann genothigt fenn werden, mit allen Rraften felbft bagegen anzuarbeiten, fo bag ber Gieg ber Bernunft boch am Enbe groß fenn wied!

lind

phie, und Formular. Philosoph ben bem. selben gilt.

Und dies ist kein Blick in eine schattige Zukunft, vielmehr außerordentlich leicht zuvor gesagt: Denn, 1) so sehr als die Rantischen Grundsäte den Vernunftbeweisen der vornehmsten Wahrheiten feind und zu-wider sind; so sehr geben sie ja offenbar dem zügellosesten Libertinism, dem kühnsten Atheismus frene Dand, und allen indglichen Vorschub.

- 2) Der Frengeist aber, bet ber Kantischen Lehre zur Linken schleicht 4), wollte bisher nur bloß besmegen sie nicht vertraut anfassen, ba es ihn verbrießt, mit Priesterphilosophie einen und benselben Weg machen zu mussen.
- 3) Nun- war aber jene Bolksklasse von jeher auf ihren Bor und Rachtheil außerordentlich bedacht. Und nur der bes täubende Lärm der Ueberwiegenheit ward unglücks
  - a) Eben baber bag bie R. Ph. in folder Mitce geht, konnten bie einander miderfpenftlgen Erscheinungen in ben verschiedenen Staaten fich hervorthun. hier wird fie ben Universitäten als orthodor empfohlen, bort unter Bannftrahl-verwiesen.

unglucklicherweise an einer Philosophie, ihr Berleiter.

- 4) Gegenwartig aber, da sich die Sache ganz anders zeigt, werden sie baher eilen, die vertraut ergriffene Rechte fahren zu lassen, sehft den Augenblick verwünschen, wo's ihnen einfallen konnte, das gethan zu haben.
- 5) Dann aber wird der vollendete Atheism frober hintreten, und nun seinen Führer gang in die Arme fassen wollen.
- 6) Weim bann nun jene, ben nur auf Kantische Sie sich zu stügenden Atheismus widerlegen wollen; so mussen sie ja felbst eben die Sätze angreisen, auf deren Zernichtung wir schon gegenwärtig unsere Bemühungen zum Wohl des sittlichen, bürgerlichen Lebens richten. Sie mussen denn um so viel weiter ihre Krücke hinschleuzten, womit sie ihren morschen, verwitterzten Körper bisher gehalten haben; sich alszbann umher nach Etwas, nach Richts, um: sehen; froh senn, wenn sie unter dem Leizchenhemde noch Schutz und Zustucht sinden können!

Last uns diese Zeit abwarten, und see ben, wie viel an dieser Sage wohl mahr sen. Giebt es keinen Gott, so kann ich's nur nach Kantischen Sätzen beweisen. Ist jemand fähig, andere Aussprüche dazu zu wählen, so soll er König unter den Philossophen heißen.

Sugleich aber, um wieber auf bas vos rige zu fommen, habe ich bie oben angeführte Frage bezweifelt, . was benn noch ist geschieht. Sollte aber wider alle Unmeglichkeit, Die Grunde hiezu bewahre ich auf bie Bufunft, benn foll und muß ich einmal eine Sehde mit jemanbem unternehmen, forbert die gerechtefte Sache, fo ungern jebe edele Seele fich ftreitet, nach langer, reis fer Ucherlegung mich bagu auf; fo muß ber Gegner anfangs nur fo viel boren, als zu feiner Widerlegung bient, nur bas, mas ihn zerftoren kann; was ihn aber vollig auf reibt, behalte ich juruck, mache ihn felbst hie und da Muth, aus bem Staube, fich empor zu heben, um die immer mehr empfindlichen Streiche zu empfangen, damit er fo fein Unrecht felber einfeben lerne! Co wie benn auch bas ben mir gilt, nie eine Fehde anders, als mit bem erften, unerschüts 40.2

erschünkelichem Borsatz zu beginnen, nicht eher aufzuhören, bis der Gegner sagt : ich habe Unrecht! Aber auch dann nuß keine Behandlungsart großmuthiger, edeler gesfinnt senn, als die meinige – sollte wider alle Unmöglichkeit aber bennoch eine Deustung auch hier unternommen werden; so sen genug für ums: zum Voraus schon den zwendeutigen Gegner zwendeutig beshandelt zu haben! –

Benn nun fr. Kant mit diesem Funsbamente, mit dieser Basis – reine Bes griffe a priori – aller seiner Untersuchungen ist zu Stande gekommen, wenn er sie gehörig von allen den geschehenen Angriffen gerettet; dann – doch, wenn die gute Sache ihn drum anslehen darf, ja und ja nicht eher, denn wenn wir erst den autmisthigen Einfältigen eine Pramise aufgebunden haben; o dann sind die Folgerunges sase, die sie nus einraumen müssen, nur ein leichtes Kinderspiel, dann erst zeige er uns ferner:

8) Das wirklich seine uns vorliegende Theorie, nicht, den Idealism nicht kehref sondern, idamit das ewige Geschren des Miss Misverfiehens jum Stillschweigen tomme: bag er, vermbge feiner Theorie ibn wirts lich ju heben geschieft gewesen fen!

Ich bleibe schon wieder an diesem dors nigten Gegenstande behängen, fo unnuthig ich barüber werden muß, und fo verdruße voll dieg schon an fich argerliebe Geschaft dadurch wird. Man hat auch so oft, unb zu fo vielenmalen mit Recht die Ginfleidund Diefer Art Arbeit getabelt. Bald auf bie Wiederholungen, balb auf die boch nothe wendigen Rebenerinnerungen, wodurch bie Saupttheile ju febr gerriffen ; ihr Eindruck geschwächt, und die Uebersicht verhindert wird, feinen harten Tabel fallen laffen. Mir baucht aber, man hat ben Schriftftel lern bier nur baib Recht erwiesen. ware anders biefe Erscheinung, und bief Misbilligen fo allgemein! Schon in ben Pringipien, wo ich bief mit allen Rraften gu vermeiben fuchte, habe ich hieruber etwas Denn bief Geschaft ift, ich irre. erinnert. benn, nach und nach der ewigen, ber gantischen Kehben willen, so intritat geworben, dag icon ber unfruchtbarfte Ropf ben ber Ubertat biefes Gegenstandes überall inne halten muß, baff, fo fer minder reflektirt, menie

meniger behutsam verfährt, er ben jedem neuen Schritte fo ober fo aus bem Bege gu treten genothigt wird!, Eben babet nun aber, ba aus ben beiben Uebeln: Dicht den Busammenhang trennen: aber auch mas nothwendig erinnert metben muß, nicht überfehen - eins, und gwar bas Geringere, meiner Vorstellung nach, genommen werden mußte; fo habe ich bennoch bieg nicht ohne ein Sulfsmittel fo gang fenu laffen wollen. Denn ich werde die vornehme ften Erinnerungen wider Kant am Schluffe Des Werkes so ju Saufe bringen, daß ihr mehr als venetrantes Licht jene Lehre aus bem Dunkel hervorziehe; bamit ich eine Racel ber Untifritit an fie halte, Die ibren Werth und Unwerth fo gang beleuchte.

Bitterer, größer kann ber Angriff schwerlich senn, den irgend Einer auf jesmandes herz macht, als: ihm vorrücken, er nahre einen Argwohn ben sich über eine unschuldige Sache; und dies um so vielsmehr, wenn er auf offenes, freymuthiges Handeln, was unmöglich mit jenem Charafter besteht, einen so großen, vorzüglischen Werth setzet.

Es ist wahr: Scharsfinn, der die Beweggründe der Handlungen der Menschen beobachtet, und ein blos spielender Argwohn laufen oft sehr in einander. Aber auch das ist von der andern Seite so: die unartigen, zweideutigen Handlungen der Menschen wollen es durchaus nicht haben, das man ihre Schritte belausche! Und verfehlen sie darüber ihren Zweck, so rächen sie dan Beblachtungsgeiste sich dem gerne so: daß sie das, was wirklich ein forschender, spähender Blick an ihnen wahrgenommen, sur miedrigen, schleichenden Berdacht zu deuten, unternehmen.

Eo sehr ich aber meine Bemühungen für die Rettung der Burde und der Rechte der Vernunft wider die erstaunend großen Angrisse für edel, für groß, und eines deinschen Rannes werth achte a); so sehr ich überall habe sehen lassen, wie leidenkaftlich ich blos dieser großen Besiggiter wegen

a) Micht um ber Schwierigkeit bes Gegenstanbes, nicht der Bestreitung der Jehden, nicht der unseeligen Collisionen wegen; sonbern da in beständiger hinsicht auf die Bere elung des sittlichen Lebens dieß ernsthatte Geschäft einzig und allein geschieht. wegen gehandelt habe; so unmöglich, mir wenigstens, ber Bebante Scheint, bag in bes Mannes Geele, nicht um bes Gegen-Standes felbst willen, sondern der unglacklichen Collisionen wegen, auch nur ein eingis ger niedriger Trieb herrschen fann; und fo fehr auch ein Jeber auch hier den Rampf noch immer gewahr wird, ber in meinem Bergen noch nicht unterbrudt morben, nie unterbruckt merben wird : jenes große Genie fo innig gerne noch eben fo zu ehren, felbst, wo moglich, vor bittern Vorwurfen zu retten; boch aber auch die gefrankten Rechte der Vernunft auf das aller Nache brucklichste gegen ihn zu vertheibigen - fo wird es bennoch, gewiß, nicht fehlen, bag man fagen wird : ich habe Biel und Manches in ein fchlimmes Licht zu ftellen gefucht, um blendend zu machen, daß Bahrheiteliebe ben Borsis ben ben Untersuchungen ber heutigen Philosophie nicht gehabt. bitter gehandelt, wo boch feine Ursache Warme, dankbare Ber= vorhanden mar. ehrer bes hrn. Kant werben vielleicht herbe Angriffe auf mein noch so unschuldiges Berfahren vornehmen; baber ich mich bann auf folgende Beife fo gang bavor in Sicherheit feBen will.

Misverfiehens jum Stillschweigen tomme: bag er, vermbge feiner Theorie ibn wirts lich ju heben geschieft gewesen fen!

Ich bleibe schon wieder an diesem bornigten Gegenstande behängen, fo ummutbig ich barüber werden muß, und so verdruße voll dieg ichon an fich argerliche Geschaft daburch wird. Man hat auch fo oft, und zu so vielenmalen mit Recht die Einfleidung Diefer Art Arbeit getabelt. Bald auf bie Wiederholungen, balb auf bie boch nothe wendigen Rebenerinnerungen, woburch bie Saupttheile gut febr gerriffen / ibr Eindruck geschwächt, und die Uebersicht verhindert wird, feinen harten Tabel fallen laffen. Mir baucht aber, man hat ben Schriftftellern hier nur balb Recht erwiesen. ware anders biefe Erscheinung, und bief Disbilligen fo allgemein! Schon in bet Pringipien, wo ich bief mit allen Rraften au vermeiben fuchte, habe ich hierüber etwas erinnert. Denn bieg Geschaft ift, ich irre. benn, nach und nach ber ewigen, ber gane tischen Kehden willen, so intritat geworden, daß schon der unfruchtbarfte Ropf ben ber Ubertat diefes Begenstandes überall inne halten muß, baff, fo fer minder refleftirt, menis

weniger behutsam verfahrt, er ben jedem neuen Schritte fo ober fo aus bem Bege ju treten genothigt wird! Eben baber nun aber, ba aus ben beiden Uebeln : Richt den Bufammenhang trennen: aber auch mas nothwendig erinnert mesben muß, nicht überfehen - eine, und gwar bas Beringes re, meiner Borftellung nach, genommen werben mußte; fo habe ich bennoch bieg nicht ohne ein Sulfemittel fo gang fenn lafe fen wollen. Denn ich werde die vornehme ften Erinnerungen wider Rant am Schluffe Des Werkes fo ju Saufe bringen, dag ibr mehr als penetrantes Licht jene Lehre aus bem Dunkel hervorziehe; bamit ich eine Ractel ber Untitritit an fie halte, Die ibren Werth und Unwerth fo gang beleuchte.

Bitterer, größer kann der Angriff schwerlich senn, den irgend Einer auf jesmandes herz macht, als: ihm vorrücken, er nähre einen Argwohn ben sich über eine unschuldige Sache; und dies um so vielmehr, wenn er auf offenes, freymuthiges Handeln, was unmöglich mit jenem Chazrakter besteht, einen so großen, vorzüglischen Werth seyet.

Es ist wahr: Scharffinn, der die Besweggründe der Pandlungen der Menschen beobachtet, und ein blos spielender Argswohn laufen oft sehr in einander. Aber auch das ist von der andern Seite so: die unartigen, zwerdeutigen Handlungen der Menschen wollen es durchaus nicht haben, das man ihre Scheitte belausche! Und verstehlen sie darüber ihren Zweck, so rächen sie das was wirklich ein sorschender, spähender Blick an ihnen wahrgenomswen, für niedrigen, schleichenden Berdacht zu deuten, unternehmen.

So sehr ich aber meine Bemühungen für die Rettung der Burde und der Rechete der Vernunft wider die erstaunend großen Angriffe für edel, für groß, und eines deutschen Mannes werth achte W; so sehr ich überall habe sehen lassen, wie leidenklasstlich ich blos dieser großen Besischtet wegen

a) Micht um ber Schwierigkeit des Begenstanbes, nicht ber Bestreitung ber Fehden, nicht der unseeligen Collisionen wegen; sonbern ba in beständiger hinsicht auf die Bere elung des sittlichen Lebens dies ernstbatte Geschäft einzig und allein geschieht. wegen gehandelt habe; so unmöglich, mir wenigstens, ber Bebante Scheint, baff in bes Mannes Geele, nicht um bes Gegenftandes felbst willen, sondern der unglacklis chen Collisionen wegen, auch nur ein eingis ger niedriger Trieb herrschen fann; und fo fehr auch ein Jeber auch hier ben Rampf noch immer gewahr wird, der in meinem Bergen noch nicht unterbruckt worden, nie unterbrudt merden wird : jenes große Genie fo innig gerne noch eben fo zu ehren, felbst, wo moglich, vor bittern Vorwurfen ju retten; doch aber auch die gefrankten Rechte ber Bernunft auf bas aller Mache brucklichste gegen ihn zu vertheibigen - so wird es bennoch, gewiß, nicht fehlen, baf man fagen wird: ich habe Biel und Manches in ein ichlimmes Licht ju ftellen gesucht, um blendend zu machen, bag Wahrheiteliebe ben Borfig ben ben Untersuchungen ber heutigen Philosophie nicht gehabt. Sabe bitter gehandelt, wo doch feine Urfache vorhanden mar. Warme, bankbare Ber= ehrer bes hrn. Kant werden vielleicht herbe Angriffe auf mein noch so unschuldiges Berfahren pornehmen; baber ich mich bann auf folgende Beife fo gang bavor in Sicherheit fegen will.

Jeber, der mich auf solche Beise kranken, der gegen mich das rasch, was ich nicht eben gegen Kant, aber wohl gegen Kantianer, nach einer jahrenlangen Beobachtung, nach einer reifen, sorgfältigen Prüfung unternommen, ausüben will, der halte sich denn auch für verpflichtet: mir leferlich und deutlich zu zeigen:

Daß bie vor uns liegenden Thatfachen, nicht, was den Gegensftand, sondern, was die Methode betrift, keinesweges von der Art und Beschaffenheit waren, daß sie von einer schlimmern Seite mit gultigem Rechte konnten angesehen werden.

Man wird dieß am Leichtesten, damit ich den Weg dazu zeige, ausführen können, wenn man daszenige unterninmt, was ich noch nicht, aus Schonung, habe thun mosgen: nämlich, die Menge einzelner Erinnerungen, die hier zerstreut liegen, und die das Besließentliche der Kantischen Lehre bestreffen, zusammen zu bringen; dann diezenigen, die ich aus Achtung annoch verschwiegen, hinzusügen, um in ihrer unbesschreiblich großen Anzahl, in ihrem ansehne lichen

lichen Gewichte lefen zu konnen: wie fehr wohl felbst bas berg bes besten Menschenfreundes unwiderstehbar babin gerissen wird!

Oder, bin ich der Einzige? der dieß gehässige Spiel durch und durch am Berzthe geschauet, der vom allerersten Ansage die zu dem entserntessen Folgerungssatz hinaus, dieß Machinat die Jahre her still und undermerkt beobachtet; so daß ich Nichts nichtiger als diese Lehre kenne; von dem Allen sie selbst aber, entweder Nichts fühlt, ben ihrem doch gutem Berstande, oder nichts sühlen will, ben ihrem dennoch gutem Herzen. Wahrhaftig, den Rieseuarm muß ich künstig sehen, der diese benden Ertreme ums fassen soll!

Ja, dem Moral Philbsophen habe ich die folgende Frage zu meiner Belehrung vorzulegen: Wenn in einem unbeschreiblich ernsthaften Geschäfte, das sogar das erste, das vornehmste unter allen denkbaren ist, wo die ganze Glückseeligkeit, alle Würden, alle Rechte der Menschheit auf's Spiel gesett sind; und dessen Entsscheidung einen auf die Lage der Menschen W2 2

nie groß genug zu beikenben Einstuß hat; wenn da ein anschnlicher, gegründeter Versbacht vorhanden ist; der Wahrheit nicht gestreu gehandelt zu haben, es sey auch ant Ende Unvorsichtigkeit, dann aber die größte! statt Absicht daran Schuld: ob da nicht eines jeden Rechtschäffenen Pflicht ist, bessen Amt und Beruf es sen, laut dawider aufzutreien? Und, ob selbst das Juruckhalten hier nicht von Untugenden zeuge, die den schwersten Tadel verdienen? Gilt doch übrigens die Maxime: das Uebel, was wir nicht steuren, so wir's können, befordern wir! Warum denn nicht auch hier?

Was nun in hinsicht ber moralischen Denkungsart sonft wo hat etinnert werden muffen, tommt benn auch hier ben bem Streite, ob hr. Kant Idealist sen, ober nicht, und zwar sehr etnsthaft vor.

Mir dankt es, in Wahrheit, (ich fage nichts mehr, als, es scheint mir so) ein außerordentlich feitiet, verschlagener Kunstgriff in der heutigen Philosophie zu senn: Zuerst, wider Dinge, die die Sischerheit unserer Erkenntniß schwächen, einen Zweifel, auf eine sehr positive Weise zu erzregen! regen! (Man habe nur die erfte Ausgabe bes hru. Kant im Gebächtniß)! Dann aber, wenn dieser selbst dem eigenen Interesse nachtheilig werden muß, den Zweisel zwar Zweisel senn zu lassen; nun aber:

Entweder blos einen solchen Willen (wie benm Ibealism, und ben der Subjettivitätlehre) daran zu knüpfen, da man den erregten Zweiset nicht positiverweise hebt, nur sagt: ich bezweisele es nicht! Des Schadens, den man so gestiftet hat, ist man sich völlig bewust, und der gute Wille, der muß unser Retter werden!

Ober nun auch, da wo der bloge Mille nicht hinreichen kann, die Sache mit indirekten Gründen zu unterstügen (wie benm Athaismus, und der gänzlichen Zernichtung unserer Vernunft) damit doch wesnigsten Etwas, was schlimmer als Nichtsis, geschehe! – Halbe, seichte Gründe sind die wahre Hebamme aller Ausschweifungen des Verstandes, dienen gerade dazu, die Ausmerksamkeit zu erregen, das Alles versworfen werde.

Und dazu habe man doch die Sefälligsteit, und sage nur selbst: Was denn wohl der Fall geworden ware; welches harte Schicksal deun schon längst die Kantische Philosophie mochte getroffen haben, wenu sein Bortrag nicht hier durch indirekte Gründe, (die keine Gründe sind, nichts nehme ich für Grund an, was nicht eisnen direkten Grund enthält!) dort durch einen nakten Willen so gemildert worden wäre, wenn also der große Hause dies Schattenspiel mit dem aufgesperrtem Mende der Einfalt nicht hätte betrachten können.

Roin! — nach dem erregten Zweisel war es nun, weit entsernt, nicht genug sich für das und das zu erklären! Jet hätte fr. Kant und jeder Bertheidiger von ihm entsweder vielmehr dugestehen — oder auch, so Liebe zur Wahrheit wirklich vorhanden war., nun alle seine Kräfte zum Vortheil der Wahrheit auffordern mussen!!

Was nust uns Talente haben, wenn wir sie jum Wohl der Menschheit nicht an wenden wollen, oder die glückliche Gabe, die Reigung nicht fühlen, sie dazu anwenden

ben zu klinnen! Run aber mit blindem Geschren andern dieß zu wehren suchen, und
so denn unser Herz muthwillig selbst in Verbacht bringen.

Dern man sage nur, mas ist von jesnen Beiten geschehen? – Und ba verzeihe man mir, wenn bem so gerechten als auf's außerst gebrachten Unmuthe bittere Worte entfallen sind.

Wie? Wenn ein unglücklich Verirrteram Verstande auf Euch stiege, und schlüge euch wund, würde denn sein Geschren: der Geschlagene verstehe ihn nicht! Er wolle ihn nicht schlagen! Würde dieß sein Gesschren, womit er Euch für unklug halt, Euch heilen; würde sein ergriffener Zaunspfahl, den er idealisch für eine Federschäft, damit er euch die Fliegen aus gustem Willen scheuche, aber mit jedem neuen Schlage euerem Sehirn den Tod drohet, würsde, frage ich, dieser gute Wille euch für sanfstes Streicheln vorsommen?

Richts ist so schrecklich, keine Thorheit so thörigt, so groß, die nicht ein guter Wille verursachen könnte! Und es könnnt, M 4 Und bazu habe man doch die Sefälligsteit, und sage nur selbst: Was denn wohl ber Fall geworden ware; welches harte Schicksal benn schon längst die Kantische Philosophie möchte getroffen haben, wenn sein Bortrag nicht hier durch indirekte Gründe, (die keine Gründe sind, nichts nehme ich für Grund an, was nicht eisnen direkten Grund enthält!) bort durch einen nakten Willen so gemilbert worden wäre, wenn also der große Saufe dies Schattenspiel mit dem aufgesperrtem Wennde der Einfalt nicht håtte betrachten können.

Roin! — nach dem erregten Zweifel war es nun, weit entfernt, nicht genug sich für das und das zu erklaren! Jzt hätte fr. Kant und jeder Bertheidiger von ihm entweder vielmehr zugestehen — oder auch, so Liebe zur Wahrheit wirklich vorhanden war., nun alle seine Kräfte zum Bortheil der Wahrheit auffordern mussen!!

Bas nust uns Talente haben, wenn wir sie jum Bohl der Menschheit nicht anwenden wollen, oder die glückliche Gabe, die Reigung nicht fühlen, sie dazu anwenden

ben zu kinnen! Mun aber mit blindem Gefchren andern dieß zu wehren suchen, und
so denn unser Herz muthwillig selbst in Verbacht bringen.

Dern man fage nur, was ift von jenen Beiten geschehen? – Und da verzeihe man mir, wenn dem so gerechten als auf's außerst gebrachten Unmuthe bittere Worte entfallen sind.

Wie? Wenn ein unglücklich Verirrter. am Verstande auf Euch stieße, und schlüge euch wund, würde denn sein Geschren: der Geschlagene verstehe ihn nicht! Er wolle ihn nicht schlagen! Würde dieß sein Gesschren, womit er Euch für untlug halt, Euch heilen; würde sein ergriffener Zaunspfahl, den er idealisch für eine Feder schäft, damit er euch die Fliegen auß gustem Willen scheuche, aber mit jedem neuen Schlage euerem Sehirn den Tod drohet, würsde, frage ich, dieser gute Wille euch für sanse ees Streicheln vorkommen?

Nichts ift so schrecklich, keine Thorheit so thorigt, so groß, die nicht ein guter Wille verursachen könnte! Und es könnnt, M 4 fürs fürwahr, noch fehr barauf an: Db niche mehr Arges aus gutem, als aus bofem Willen entspringe!

Der bose Wille setzt ben Andern auf eine hut; dieser greift nach seinem bosen Willen, als nach einer gleich starken Gegen-wehr! Alle Berziehungen, alle Berzärtelungen ber Eltern entstehen mahrhaft nicht aus solchem Willen; leitet gleich die Mutterhand (o trauriger, schrecklicher Gedanke) leitet diese verzärtelnde hand sie – auf die Pfade, die sie zu dem Orte unausbleiblich führen, wo sie ihre Verdammung anhören mussen. Der Bater verzieht den verruchtesten Bosewicht gewiß mit gutem Willen!

Und für uns Menschen ift es ein wahrhaft großes Gluck; nicht zu wissen, welches
Unheil wir mit unsern unschuldigsten handlungen stiften können; wir wurden anfangen zu zittern, daß wir keinen Fuß mehr in
menschlichen Umgang segen mochten. —
Eine Erinnerung; die uns wohl zur Aufforberung dienen mag: eben daher denn nun
anch so viel Gutes in der menschlichen Gesellschaft zu befördern, als uns möglich ist,
so viele Freuden um uns her zu verbreiten,
als

ols wir fähig sind; — ba wir mehr ge krankt, die wir nicht wissen, als derer sind, die unsere Ahndungslust gefühlt.

Und dann mussen auch eben dies se und ahnliche Worstellungen ernsthafte Winste für uns werden: immer und überall mit festem Blicke an den Folgen unserer hands lungen zu hängen, und vornämlich du prusen: Ob es wohl irgend, und wie sehr, für uns gefährlich werden könnte: an die Lehren Kantischer Weinungen zu treten, die, da sie die Bernunst zernichten, — nun natürlich den guten, noch so dummen einzeschläserten, Willen zum alleinigen Werth unserer handlungen setzen?

Sen auch dieß Folge, oder Verschlasgenheit! Denn, einmal mit Wahl, mit klusger Ueberlegung, mit weiser Vorsicht, kurz weckmäßig handeln, dazu gehört doch wohd gerade das, was uns Gott, Kraft der Kantischen Philosophie, nicht gegeben hat, die Vernunft! Sodann, steht auch das vest: der in der theoretischen Philosophie phie gestistete Schade fällt immer und uns ausbleiblich auf die praktische, auf das sittzliche Leben zurück. Der also, der unsere M 5 theores

theoretische Vernunft, die Philosophie des höhern Verstandes angreift, ist Feind der bürgerlichen Gesellschaft! Dies Geständnis aber, drittens, zu thun, war zu hart! Liesder heilete man den verursachten Schaden ganz, von Grundaus. Scholastische Philosophie, diese Frucht eines nur halben Verstansdes, trat hin, — lösete dem Verstande die Beine künstlich ab, stat sie zu heilen; zims merte dann ihm Krücken, (wozu der unglückslich verrückte Pyrrhon schon vor Jahrstausenden die Art lieh), worauf wir nun ihn in jener Lehre vorzüglich folgern sehen.

Und so baucht mir benn, konnte ein zwenter Phaeton, hatte er nur Rrafte bazu, mit bem Prinzip ber Moralität unserer heustigen Schwarmer bie ganze Welt zernichten!

Dieß sen genug auch hier vorläufig zu zeigen: wie ich die halbe Metaphysit der Sitten des herrn Kant kinftig, nach mehrern Jahren, bearbeiten werde. Denn, daß jede handlung, so sie moralisch gut senn soll, mit einem guten, frenen, doch nur moralisch frenen, Willen begleitet senn muß, versteht sich so ganz von selbst! (Es ist ein

ein wahres Unheil, daß die Philosophie, die ben Schlußstein hat legen wollen, und aberall mit leichten Lehren der Fibel, im bicken, dustern Bibelgewande, daß ich so sagen mag, unterhält) und Millionen der treffendsten Beobachtungen sund von allen Zeiten her darauf begründet worden. Wers de alsdenn aber auch hier meinem besten Lehrer, dem Manne, dem ich fast meine ganze Ausbildung zu verdanken habe, zu folgen wissen:

Eadem, spricht er, et turpia sunt, et honesta. Resert, quare, aut quem-admodum siant!

"Wir loben es, sagt er, so jemand am Krankenbette seines Freundes auswartet, wenn es aber, fahrt er fort, der Erbschaft wegen ist; so ist er ein Gener, der auf's Nas lauret!"

Und die ganze Metaphysik ber Sitten tragt er mit wenigen Worten bundig und schon so vor:

Actio recta non erit, nisi recta suerit voluntas; ab hac enim est actio.

Rur-

Rursus voluntas non erit recta, nis kabitus animi rectus fuerit, ab hoc enim est voluntas. Habitus porro animi non erit in optimo, nisi totius vitae leges perceperit, et quid de quoque iudicandum sit, exegerit, nisi res ad verum redege, rit!! Seneca.

Worte, die ich, verglichen mit ben Kantischen Weinungen, mit goldenen Lettern abmalen mochte, und wohl werth sind, gerade ist recht sehr erwogen zu werden.

Dieg ist nun als Einleitung von bem gesagt, was darüber gegenwärtig folgen muß, daß herr Kant den Jocalism lehre, aber nicht lehren will! Und daß seine Theorie auf keine Weise denselben zu hes ben geschickt sen!

herr Kant leugnet also, und spricht: Ich bin nicht Idealist! Er braucht sein handlungsprinzip vortressich: ich will, sagt er, den Idealism nicht lehren; knupfet alsa den guten Willen an seine Prämise (reine Bernunft)! und zwar wie sie ben ihm ist, giebt aber nicht auf deren Folgerung Acht, über-

Aberlegt nicht, wie er follte, wie konfequent fie ist!

und daß diesen Unterschied Gegner nicht festgeset haben: &) etwas lehren, und B) es dennoth nicht lehren wollen; so has ben Anhänger sie mit der ärzsten Geisel des Nichtverstehens verfolgt, da dies ihr hoches stes Gut, ihren Verstand schmählerte. Denn den Schönen Schönheit, den Weisen Weise heit absprechen ist bendes Lodssinde. Das her aber nehme ich mir denn nun auch die Frenheit, hier anzufragen: Ob Anhänger es uns gütigst erlauben, wohl gar von uns fordern wollen, daß wir diesen so oft und viel gemachten Vorwurf nur ein Einziges, mal einräumen? —

Noch habe ich alle Achtung gegen Kant nicht verloren, um bergleichen zu thun! Hatten wir ihn gleich anfangs so ges deutet, wie er izt gedeutet sehn will, welch eine schlimme moralische Seite hätte man uns zueignen können! Denn ben einem klusgen, weisen, dazu rechtschaffenen Mann kann und darf ich ja nicht Kopf und Willelen in Widerspruch bringen, darf und kann ja nicht anuehmen, daß er anders lehren will.

will, als er lehret, daß er die Sarte seines Bortrages, die auf Berderben der Bers nunft sinnt, nur mit einem bloßen Willen zu heben sucht! —

Der bekannte Nochefoucault, ber mit seinen Paradorien, womit er jedoch sein Publikum nur vergnügen wollte, selten durchkömmt, mochte hier etwas gelten: "Die größte Schwäche des Scharssünns, sagt er, ist, seine Sache bis zum Ziele treiben, denn dieß heißt ihn verschlen." Doch, die Menschen sind zu geneigt, ein Scwühl von Grübelenen, eine Maße dunkel ergriffener Berworrenheiten als ein Produkt des Scharssungender Blick eines von edlen Serfühlen beseelten Forschers, wird, so er sich ein Ziel gesteckt hat, dasselbe gewiß nicht versehlen.

Eben nun so was die Subjektivitäts lehre betrift: Hr. Kant, und seine Anhanger zum Theil protestiren so stark als moglich dagegen: daß seine Lehre zu keiner tostalen Subjektivität hinausgehen soll! Sie wollen dieß nicht! Hr. Kant leugnet also auch, er sen Subjektivist. Nun gut, ist ist dieser Mann, und jeder Andere, denn nun aber auch vermögend darzuthun, daß sein Werk nicht die Lehre enthalte.

- 9) Dag eben seine Theorie in Wahrheit einen Bestimmungsgrund außer bem Berstande auszuweisen habe? Und da dieß unmöglich ist,
- 10) Dag nun nicht ber gange baraus zu entspringende Schabe auf seinen eigenen Bortrag zurückfalle?

Denn, von herrn Kant selbst, und von feiner gangen Philosophie haben wir, bem Beifte feiner lebre gufolge, nur eine bloge, gegenstandelose Idee, von welcher wir, was wissenschaftliche Ueberzeus quiq betrift, icon vollig ungewiß find: ob ihr irgend ein Begenstand (feine Philosos phie hier als entworfener Begenstand bes trachtet, mag fie an fich ein noch fo großes Dirngespinst fenn) entspreche! Roch wenis ger, ungleich minder: ob bie bortige fube jeftive Gedankenreihe, (bie sich aus a priori's von benen wir nicht miffen, mober ? und wozu? entwickelt, bie alfo auf einen . blogen, leeren Problematism, auf eine fol-Ďŧ

de trube Quelle jurudgeführet worden find; to bag bet Scharffinn des herrn Rant, wie ihn namlich der vorhin angeführte Gallier gu ruhmen weiß, eine zwiefache Unart an ber Bernunft geubt: Richt blos mit bem machtigen Schaft in ihrer Quelle gewühlt, um auf ben Grund zu feben a); fondern fie bagu noch mit bem Sieb in ber Sand hingestellt au haben b), damit fie auch bas Trube nicht einmal schöpfen tonne!) auf einen ob--ieftiven Wetth nur irgend Unfpruch machen Und bief ift in einem unwiberlege baren Sufteme doch mahrhaftig ju arg! Gelbst Chimare fenn! Und alles rund um fich ju hirngespinften, ju lauter Ideengeweben machen! wirffam agiren wollen!

Ist es aber Einfalt, ober was ist es benn hier. Eine Rucktehr von Gedanken, die nicht zu hindern steht: Mit einer ganzen Rustkammer in der Sand, von Kopf bis zu den Fägen, mit einem unwiderstreitbaren System, schwer bewasnet, wollen Gegener wider uns erschelnen; wir hingegen aber sollen bis auf das Gewand, womit uns

a) Reine Begriffe a priori angenommen und b) fur blos problematifch erklaret zu haben.

und die Natur umfleibete, hintreteu? Ein großer Spieler pflegt doch wohl einige Steis ne vorauszugeben, so groß man sich aber gegen und gemacht hat; so hat man mit allen 24 vie unsrigen, unsere offenen Plake, gewinnen wollen!

War es benn möglich, so einfaltig bumm zu seyn, nicht zu verstehen: daß, alle die Saße, die die Kantische Lehre wider die Schlußregeln, wider den Vermunftgebrauch, kurz, wider die Regorts des Verstandes ans gewandt hat, daß die eben so gut für und wider Sich, als für Andere da stes hen?? daß, wenn man alle Aussprüche Anderer auf subjektiven Werth seigen will, seine eigene darauf zuvor bringt? Mun aber auch, daß man Richts von allem dem, nicht das Mindeste, was man ausrichten wollte, izt, so man nur redlich gesiehen will, ausrichten kann? —

Ware ich Rant, um aller Welt Giter willen nicht! mocht' es nicht, ba man gewiß eben fo leicht Gotter schaffen, als ein bochftes Wesen stürzen kann, wenn man zum Bater der Gotter und der Menschen mich schaffen wollte. Doch den heutigen Welten

weisen, ben allem Tadel wider sie, ihe Recht widerfahren zu lassen: sie leugnen Bott selbst nicht, nur seine Attribute, um aus dem Gott, der die guten Handlungen liebt, einen Gott machen zu konnen, der den Glauben schäst. Nun gut, wäre ich's denn; so hätte ich dennoch meine Brundsähe erst gegen wich selbst angewandt, damit jeder sehe, mit welcher Star machie die Blindheit meiner Schüler den het, welch einen Poltvon sie aus mir selbst zu machen denken!

"Das ift zu hart!" Romnals? Ja,! Mber nicht izt! Immer weuiger kanftig. Ich zurne nicht, daß man eine Sache bestritten, die so ganz und gar Nichtswürs dig durch und burch Nichts werth ist. Run auf die Methode, auf die ganze Art und Weise zurne ich.

Schon dem Manne, der innig sein Baterland liebt, wie vielmehr dem wahren, unheuchelnden Menschenserunde mußte es außerordentlich webe thun, zu sehen: daß die Philosophie (frenlich welche?), mit einem in der Geschichte des Wissens seltenen Benspiele zu einem noch unerhörtern Inquissitions,

seionögerichte ben Vorschub gab. Und dies bazu noch zu einer Zeit, da unser Baterland unr durch den ungehinderten Gebranch den Rechte den Wenschheit, und durch eine eben so edele Unterstützung anfing, sich durch Denkfrenzeit über unsere mehr eingebilden ten, als großen Nachbaren zu erheben zureing, selbst die erste Nation dieser Erde zu werden, da es mur den ersten Vollern nachgeeifert hatte.

Denn, wird in feinem Dinge ber Bernunft Zwang angethan, fo arbeitet fie,: ber Stlavenketten vollig los, in allen übris gen mit Luft. "Aber, wir hemmen Die Bentfrenheit ja nicht!" Rein, mit offener Gewalt nicht, als wenn bien nicht weit bes fer mine. Dun ftreben bie von ber Gotte beit in'd Dem gesenkten Salente in blimber, getäuschter Infnung empor; bann wurden, fie im Reime fcon erftickt! Man reicht ber Denkfrenheit ben Giftbecher gwar nicht mehr, tein Kutfe mant es ben Solgftof von Reuens annufachen. Wahr ift es, man hat gegenmartig mehr Lebensart ; bie Denschen find. menfellicher geworben. Mair wählt ben langfamen, für ben gewaltfamen Dob, mas. am Schrettengabgeht, wird an Denialen er-R 2 fest.

Est. Das Berbienst laft man im engen Baften vertummern; man lagt ben Voften, wohin die machfende Groffe, ber Schutsdeift bes Baterlandes baffelbe rufen, offen Doch bief mare noch erträglich. aber, um fich fo gang an baffelbe, an bas Berbienft? nein, an Gott, an's Baterland, bie folche Talente nabren tonnten, ju rachen, ftellt man die Gleifineren auf bemfelben bin. Man giebt jedem, unterscheide er mas Dici= nungen betrift, fich auch an nichts als an Beuchefen, bas was mait ben geraddenfenden Mannern, die laut für Die Bahrheit an reden magen, verweigert. Lieber, ertheile man boch Burben und sterbliche Ramen jedem Manne mit gutem, sittlichen Bergen, fen fein Berfrand noch fo bibbe. noch fo eingeschränkt; man racht fich bann am Baterland, an Gott nur balb! Aber nein! wenn nur Belehrfamfeit, und eine Larve tragen zu tonnen , benfammen ift; fo ift, benft man min aud, Beites, Staats= intereffe, und Ethakung positiver religibser Meinungen anf's Beste erreicht! Dan vergift aber, baff, wenn ber lebrer ber Gits ten ein Seuchler ift, er alle übrigen, noch so schändlichen Lafter ben einander habe. Ber hat in feinen Leben nicht ber Benfpiele piel!

viel! Wo bleibt benn so die nothwendige Sorgsalt für's stitliche Leven? Frenlich, je mehr Berdorbenheit in diesem ist, desto wes niger hat der Troß zu einer Religion Lust, wo die Lugend allein den Sterblichen zum himmel leitet.

Und außer dem Bortheile des Richts swanges, der der Bermunft in keinem Stüsche angethan wird, erfordern dazu die Gegenstände der Qenkfrenheit nur die Bearbeistung, die überall, auf jeden Pfad wissenschaftlicher Gegenstände fruchtbare Saamen ausstreuet. Wenigstens habe ich mir so die Riesenschritte zu erklären gesucht, die Staaten, wo Aufklärung herrschte, zum Staumen Anderer thaten. Hingegen ist hier das Gegentheil; so sind die Folgen des gelähmsten Verstaudes, für die Rultur einer Rastion für das Wohl ihrer Staaten, nicht traurig, nicht nachtheilig genus zu besrechnen.

Die Fakta hieven liegen vor uns, und so bann auch die Urfachen! Und bag biefe irgend jemand im ganzen Umfange aufzähle, scheint mir ein außerordenklich verdienstvolles Geschäft.

Was hebt ben appigen, an Tugenden und an Lastern gleich reißen Englander so, sehr über die Menge von Nationen empor, seine Macht, oder sein Berstand? Bas schuf Preußen's kleinen Staat so groß? Was brachte das tiesliegende Land der gescholtes nen Amphibien zu der Hohe?

Db biefe Bahrheiten nicht mahr find, ober, ob fie feinen Eingang finden tonnen, fo oft und viel, und jebesmal unwiderlegt fie auch vorgetragen werben, bief weiß ich nicht! Es ift boch fonderbar: alle Beberre fcher beherrscht die unparthenische Leidenfchaft, ihr Land groff, ein rahmliches Bolt haben, mit Ehre und Ruhm getront fenn gu mollen! Und boch ift in Jahrhunderten oft fein Einziger, ber bas Mittel bagu erareifen will! Duf ber Kurft etwa felbst ein Denfer fenn, um bentende Ropfe ju fchis ben? Bas aber oft ichon eine ftille Bes trachtung ben mir aufgab, ift dieg: Groß ift es am Berftande, baf er fich bon ber Dummboit nie bestechen lagt; aber arbffer if es boch, baf er nie bie Dummbeit feis nerseits bestechen will! Bare biefe rubmwardige Erfcheinung an aufgetfarten Dans nern nicht zu beobachten; so fabe man boch mobl

mobl einmal diesen oder jenen bloden Fürssten von der Wahrheit verführt!

Noch schmerzhafter aber ward jene, Erscheinung dadurch, daß sie gerade in eine Zeit siel, wo des Verstandes Psieger und Beschüßer, an großen unsterblichen Sand. Iungen reif, der Erde entrissen ward, und wo der Erste, eben so gesinnte Deutsche ihm bald nacheilete, als wollte er sein großes Muster auch hierin, um in einem jeden, nachahmen; und als hatte das harteste Schieksal über unser großes Vaterland so vest beschlossen, daß der schimpsliche Rahme. Barbar, den wir kaum von uns gewälzt, kaum auf vormals bester kultivirte Rationen gebracht, schimpslicher auf uns zurücksalle.

Doch, so hart dies auch ist noch senn mag; so wird es noch ungleich lästiger, unserträglicher dadurch; daß es auf eine so hächst treulose, als erschlichene Weise geschehen! Anders, weit anders ware es, wenn man mit treuer, offener Wahrheits-liebe jene Untersuchungen von Neuem untersnommen hätte, möchte man auch noch so weit sich von ihr selbst, von der Wahrheit, entfernet haben.

"Ist es aber möglich, mit einem Rege den Rordwind fangen, im Wasser stehende Furchen zu ziehen? Ober soll die Matur rackwarts gehen; sollen Steine in die Hohe fallen, Berge ihre Spigen unterwärts kehe ren?" So viel, ich merke es, will man hiemit zu verstehen geben: Unwahrheit kann mie auf geradem Bege zu uns kommen; und se falscher etwas an sich ift, desto-erschlichener, desto weit abgelegener muß der Pfad genommen seyn!

Dies weißt mich auf ben allerernsthaftesten Gegenstand hin; duch ehe ich's unternehme: um das völlige Ungerechtsame, das auf Nichts begründete der ganzen Kantischen Lehre darzuthun: so muß ich eis nen Rubepunkt machen, um mich ben einem verdrießlichen Geschäfte zu sammlen, damit ich mehrere Kräfte gewinne; um von Neuem wider sie aufzutreten, und, was ihr Spe stem selbst betrift, mit der gänzlichen Zers störung aufhöre!

Ich trete hier an die wichtigste Epoche meines Lebens, stehe mit Nachdenken vor ihr, um Betrachtungen, die kunftig einmal wiche finden sollte, daß eben diese angewandten Mittel so viel und manche Rechte für sich haben; so daß nach der durch sie geschehes nen Prüfung der ganzliche Ruin der Kanstischen Philosophie ausgemacht und gewiß bleibt:

fo lange biese Lehre ihre reinen Bes griffe a priori, ihren Purismus, nicht wie alle Jahrtausende, noch größere Köpfe vor ihr, mit nur einigen ersträglichen Grunden darthun, so lange sie dies Wunder, dies auf den ganzlischen Berderb der Bernunft gerichtete Werkzeug nicht leisten, nicht hervors bringen kann!

Derjenige wird, sage ich, fast ohnfehlbar benken, daß wir auf diesem großem Tummelplate so warmer, als hartnackiger Fehden Alles das schon unternommen haben, was nur dagegen unternommen werben konnte!!

Und dennoch achte ich jedes was bisher geschah für Nichts! Run erst beginne ich

daß hier noch viel, gar viel dem funftigen Bleiße mar aufbewahret worden.

ich mit jener Lehre um etwas zu rechten, (bamit ich die Fackel der Antikritik ganz vor das dustre Gesicht bringe) wo aller Streit einzig und allein eigentlich anfängt, wo aller Streit aufhört; über welches kein Rachsinnen, kein Verfahren weiter hinauszuschreiten fähig ist.

Ich will mich beutlich genug über biest wichtige Augenmerk erklaren:

Die Kantische Lehre wankt auf einer morschen, in jedem neuen Jahrhundert mehn zerfallenen Basis. Dieß aber gegen sie dargethan zu haben, muß und Gegnern noch ben weitem nicht genug senn. Denn, ich für meine Weuigkeit verlange nun ist auch das Gerechtsame des liegenden Grundes, auf welchem nämlich das Funs dament liegt, dazu noch zu wissen.

Denn, bas Rantische System als System betrachtet enthalt Fakta.

Alle zusammengenommen mussen auf einem gemeinschaftlichen Fundamente steshen, was denn auch mit ihrem Purism so ist.

Run

Run muß aber dieß Fundament schleche terdings ja wiederum noch einen Grundboben haben, auf welchem das Gange, die Basis mitgerechnet, ruse! Welcher Grunds boden, natürlicherweise, so haltbarkeit da senn soll, absolut, und durch sich bestes bend senn muß!!

So ensieht benn bie angerordentlich wichtige Frage: &) Ift benn nun in der heutigen puristischen, idealistischen, blod subjektiven Lehre ein solcher Grundboben vorhanden? so daß sie sich einer vesten haltbarkeit wirklich und mit Recht rühmen kann?

Welche Frage, man merke dieß wohl, ohngeachtet des falschen Ausages noch nicht, da dieser ein Factum euthält, entschieden senn kann. Denn es läßt sich immer gesdenken, daß eine Philosophie die einzige Grundveste betritt, und dennoch durch falssche Anwendung der architektonischen Regeln ein höchst lockeres, ein völlig nichtiges Gesbände auf demselben aufführt.

B) Gefett nun aber, daß ein folcher Jester Grund in ihr nicht vorhanden fente, follte,

sollte, mas hat denn biefer Land, woran lauter gegenstandslafe Ideen gaufeln für einnen minden Werth als Puppenspiel, da wie es in den Sanden von Männern erblieden?

Um die erste Salfte biefer Frage gehör rig zu beantworten, mussen wir zuvor hinsegen, wolche denn jene ewige, numandelbarct Stuge dieser, und aller Philasophius seyn muß!

Weiche anders, als: ein allgemeisnes, feststrhendes Kritevinin, des Wahren und falschen! Mithin eine überallgeletende Architektonik, oder Theorie der gessammten Wissenschaften, eine Lehre allgemeisner absolnter Wahrheiten, wodurch alla übrigen ihre Bestimmung erhalten, die das her nie Fakta, sondern derselben nothwendige Bedingungen nur enthalten muß.

Und ba wir in ben Prinzipien bas Wissens beuken mit so vielem Rechte bars gestellet zu haben :

Daß, wenn eine allgemeine Axiomas wlogie, (dieß, jur Besthämung ber spätemi Zeis Beiten, ober bes Upvermogens der Wernunft felbit fen es gesagt, foon gehegtes pium defiderium des graffen, unvergestichen Baston's) wenn ein allgemeingultiger Maasstab für alle Untersuchungen, für alle und jeda Urtheile; ein feststehender Bortrag allgemeisner Grundfäge, kurz, wie man das

## Organon des gesammten Wiffens

bezeichnen will 4), vorhanden seyn soll, daß sich alsdenn dasselbe auf Gesetze, d. h. auf absolute, ewige, unwandelbare, aller Aussnahme, aller Beschränkung frene Kanons aller und jeder Naturerscheinungen beziehen, und nur hierauf begründet werden muß; — so ist denn die zwepte b) hälfte jener Frage hiemit auch völlig beantwortet.

Denn,

- a) Die hundert Namen fur die Kanons des Wissens, oder für die allgemeinen Grundssäte, die schienen mir von jeher redend genug, daß die Weltweisen wenig, zum Theil gar nicht wußten, was sie eigentlich bearbeiteten, noch weniger, daß sie es wagen durften, den Gegenstand so zu behandeln, als senn mußte. Wenigkuns, war es mir nur daher möglich zu gedenken, wie dieß so große Geschäft so ganz in der Rudheit zurückleiden konnte.
- b) Dben mit & bezeichnete Salfte.

Denn, wenn bergleichen nur bie Grundfaule ihrer und aller Lehren im G:=. biete bes Rachdenkens ift, und nur fenn fann; - fo widerspricht bieg einmal bem Seifte ber Rantischen Lehre, ber ihr ganges Snftem belebt, offenbar. Dazu noch lehrt heutige Philosophie ben rationelleni Stepticifm ja quebrucklich! Und jugegeben, daß die vuriftische Rantische Philosophie den rationellen Stepticism nicht lehren will, ja, was mehr ift, daß sie ihn selbst (boch nur negativerweise) nicht lehrt; so spreche ich ihr bennoch eine Urchitektonik, man untersuche mit welchem Rechte, und zwar aus folgenden Grunden, ab.

> In der höhern Kritik der Vernunft, die nämlich von den Faktis abstrahirt, ist, und war, und bleibt noch so ungemein viel zu thun, daß dassenige, was Hr. Kant, und seder bisherige Philosoph nur blos davon in den Händen hatte – für Nichts, für gar Nichts angesehen werden kann!

Könmt nun also zu dem, daß die Phis losophie des hrn. Kant eine falsche nichtige Basis

Bafis hat, noch das hinzu; dag das Bange auf Michts begrundet worden ; fo fchmebt fie zwischen himmel und Erde als ein Auswurf ber Matur. Wird baber ber kommen-De Fleiß fpaterer Jahre, ber nie ruben, emig feine Schritte weiter fegen muß, mirb berfelbe in ben Jahrbudgern der Belehrten dereinft einer lacherlichen Anckdote der Borgeit erwahnen; fo wird es die fenn; "Wir find mit ber Pflicht ber Schiler ungemein potgeschritten, erfennen bantbar, bas mas unfere Bater lieferten; boch beibe, fie und wir laffen dem Rachfinnen der Rachwelt fo gar viel noch übrig; und boch wollte einft eine puriftifche, aller Grundfage entblogte, Sette der Philosophie ben den Deutschen fcon bamale einen Schlufftein aller Philofophien legen! Und bieg blos, weil ihr Stifter, wie hieß er noch, die Jahrtausend por ihm schon bekannte Bahrheit: baf es feine Ontologie gebe, etwas nachbrucklis cher, wie vor ihm, barstellete. Des Mannes Beobachtung alfo, ber hier vor ihm abgestochenen Grangen bes Wissens. feine Parthenganger mahnen, dag nan die Menschen überhaupt burch ihn an ben Rand philosophischer Kenntnisse geführt worden waren. Db jemand ba gemesen fenn mag, wissen D

wissen wir nicht; der sich wider diese Benügsamkeit, wider diesen Charakter einer immer falschen Lehre mit Rachdruck aufgelehnet hat. Werth war ein solcher lächerlischer Dunkel es sehr, wenn gleich die heschränktesten Ropfe ihn nur hegen konnten.

Rann bem heutigen Purism bieser Ausspruch nicht gefallen; so lasse er sich gesneigt darauf ein, folgende Vorwürfe hins wegzuwälzen:

Das ist Thatsache, bas bie beutige Philosophie nicht den minbesten Kleif auf bie Untersuchung ber allgemeinen Grundfage verwandt; bag fie alfo eber fich an eine Rritif der Bernunft, als zuvor an eine Rritit der Berechtsamen berfelben ge magt; mas boch eigentlich nur eine fritische Philosophie fenn und heißen tann. bie Begriffe, fie mogen rein a priori fenn, ober nicht; fo find fie Katta, Die ineges fammt unter einem gemeinschaftlichen, formellen Pringip fieben, bas ben Innbegriff unserer gangen Formular : Philosophie ausmacht. Woraus man benn beutlich mahrmehmen tann, mit welchem Rechte anberes wo gesagt worden, daß ber Sauptfinn iener Lehre biefen Sang ber Untersuchung nicht mahe

wählen; also nie gesthickt senn konnte, uns zu einem Organon des Wissens zu verhelfen, un deren hand wir vielmehr auf den Ideensgesilden blind umher tappen mussen.

Da nun aber bieß so vor uns liegt, so frage ich benn nun, boch nicht anders, als auf ein Jedes eine völlig pracise Untswort zu erwarten:

- 1) Satte benn jene große Lehre von ben nothwendigen Bedingungen aller Wechfelwirfung in ber Natur schon ganz ihre Bollendung erreicht? Und durch wen? Und wann?
- 2) Ober, damit ich mich billiger zeis ge; giebt es etwa keine Gesetze, keine feste stehende, unwandelbare Bedingungen für alle und sede Aktionen, in der Natur überall? Mit Bergnügen will ich die Berneinung anhören, damit ich aus dem Munde der heustigen Philosophie ihren völligen Werth vernehme!
- 3) Ober, noch billiger, mogen zwar immerhin, mas wissen wir bavon, Gesenze ba senn; ist nun aber ber Sterbliche etwa D 2 nicht

nicht fahig, sie zu entbeden? Mit noch größerm Vergnügen hore ich die ihinweg, werfen! Will der Aberglaube ein fesischendes Kriterium leugnen, damit in diesem Gebiete der Dankelheit keine Fackel angezündet werde; so muß er doch zugeben, daß ein Kriterium da sen, warum ich erkenne, daß ein Aberglaube da senn muß; oder es sieht uns fren, dem Seinigen einen Andern zur Seite zu seizen; es kömmt denn blos darauf daran, wer am besten zu kräumen versteht:

Ift aber bier ein Kriterium vorhanden, fo fteht es, um feiner Einheit willen, überall!!

Mil mein Bestreben, mas jeder Leser vom ersten Beginnen wird beobachtet haben, soll kunftig immer so fortfahren, daß das gleitende Ding auf keine Meise mehr den Banden entwische.

Der Mensch ist groß, er ist klein! Und eben die Möglichkeit, nachdem was ich hierüber benke, eben die Größe, wirklich zur Entdeckung der Gesese der Natur, mit den heilsamen Folgen, die hierand entspringen, gelangen, die homen, wird ihm der

der Masskab, womit er seine Reinheit ausmist. Und so viel als in meinen Reaften seyn wird, werde ich mich nie von dem einmal getroffenen Mittelweg entsernen, den ich auch hier zu betreten gedenke: "Lieber der erste, sagte Casar, in jenem Dorf, als der zwente in Rom." Und ich: nicht der zwente nach Gott, aber auch kein Thier in menschlicher Rleibung.

Benn es nun aber nicht zu lengnen stehen sollte: daß sene wichtige große Lehre weit, gar weit von ihrer Bollendung zurück geblieben; und wenn überdieß auch die vorzäglich angeseiner Ursache sich angeben läßt; woher eben die Barriere, die der Philosophie war gezogen worden, nicht schon längst niedergerissen ward; — so frägt es sich denn serner:

- 4) Wie viel war denn noch auf diesem unermeßlichen Felde der Spekulation zu thun übrig? Wie ansehnlich, wie wiehtig das, was dem Rachsinnen, selbst der spätesten Zukunft, noch aufbewahret worden?
- 5) Und die von ans schon versuchte, und dom Fleise Anderer noch so auselinliche D 3 Wen-

Menge zu entbeckender Bahrheiten sollte zust eine Philosophie, wie die Kantisthe, die ohne Geleitstad überall ausgewandert, wohl gar nicht den mindesten Einsug haben &? Sie sollte wie so ganz von Ohngeführ, einen Schlusstein gelegt haben, eine überall hate bare Lehre geworden senn? Mun, wenn dies senn kann, so schützet margen am Tage semand den dorischen Tragiser, und was das größte Bunder daben noch senn wird, nach der Ausgabe seines besten Krititasters, aus jeglichem Sact!

Und diesen herben Borwurf findet man nicht allein hier. So viel ich weiß, war der nie zu vergessende Mendelssohn der erste, der, mit einem vielsagendem Ruckblick auf die heutige Philosophie, über die Bers nachläßigung der allgemeinen Grundsäge folgende gerechte Klage führte:

"Man bringt, spricht er, burchgebends auf Thatsachen, halt sich bies an Evidenz ber Sinne, sammlet Beobachtungen, hauft Erfahrungen und Bersuche, vielleicht mit allzugroßer Bernachlässigung der allgemeinen Grundsase. Am Ende gewöhnet sich der Geist so febr an's Betasten und Ber guden, guden, daß er nichts für wirklich halt, als was sich auf diese Weise behandeln läste. Daher der hang zum Naterialismus, der in unsern Tagen so allgemein zu werden der het, und von der andern Seite, die Begiers de zu besehen und zu betasten, was sein ner Natur nach nicht unter die Sinna fallen kam, der Hang zur Schwäre werey a).

Rach ihm zeschah das Nämliche, und ungleich ansehnlicher von Herrn Selle: das einzige Mittel, sagt dieser Mann, der Phie tosophie überhaupt abzuhelsen, (wazu er also die Kantische Philosophie noch lange nicht für hinlänglich ansah) ist, den reinen Theil derselben anzusertigen, und ein Organon zu schaffen! tambert hat hier vorgearbeitet, aber noch hat es an einem Euslid den Philosophie gefehlt! – Es sind dem angeswandten Theil der Philosophie seit nicht als hundert Jahren die beträchtlichsten Kunds

a) Melche Worte ich fcon in den Prinzipien angeführet habe. Satte ich fcon bamals Srn. Selle naher als aus ben Annalen ber Gelehrten gefannt, ich wurde nicht nur beffen größeres Poffulat angeführt, fondern zugleich auch benutt haben.

gruben zu Theil geworden, aber man bee ftand aus Mangel bes Organons nicht, weber die reichen Ausbrüche zu erkennen, noch sie zur Ausbente zu bringen. "

Gleich schon, und wahr gesagt! Und nie hosse ich, daß dieser wackere Arzt denken wird, daß ich von der großen Hochachtung gegen ihn das Mindeste verloren habe, und zwar deswegen, da mir sein Empirismus so außerordentlich misgesallen, und ich die strengste Unpartheiligkeit, um mich keinem Sadel von dieser Seite auszusehen, hier beobachten mußte. Ware es, ich wurde hier ja nicht erinnern, daß dieser große, fromme Wunsch, diese edse, ruhmwurdige Abscht; dies einzig wahre Augenmerk, seiner Rebenvorstellungen wegen, nie und kimmer zu erreichen war!

Deun, die Abstraktionen (die von ihm also genandte reine Philosophie) behaupten ja nur subjektive Wahrheit ben ihm, da ste nämlich über die Erfahrung hinausschreiten, dem aber, wenn ich so sagen darf, sein ris gourdser Empirismus, nie Bürgerrecht zu erkennen mill. Diese Erinnerung dieser Ramer hat mir in der Folge manche Freude gemacht, da ich gerade diesen ersten Theil des Wissens immer vor Augen gehabt, und daben, was noch ist geschieht, den schmeichelhaften Gedanken genähret habe, nicht wenig um der Fruchtbarkeit der gemachten Entdeckungen willen, hier leisten, und zugleich damis einen Sieg über das ist herrschende zwente Erstrem (Purisnus) begründen zu helsen, der in den Jahrbüchern der Gelehrten unaus. löschlich bleiben wird.

Schon in ben erften Versuchen hatte ich baber diesen vornehmsten Gegenstand unter allen vor Augen, wenn ich gleich nur Die Erkenntnifiquelle ber heutigen Philosos phie jur weitern Prufung vornahm. Rur fo konnte ich ben Sag bes Widerspruchs als bisheriges bochfies Aringip der Erfenntnif verwerfen; nur so war es moalich zu bes haupten, daß die Identitat, diefe Kolge Des Beharrligungennfandes, biefes ehernen Gefetes ber Ratur, Die Grundlage aller in ber Natur vorhandenen, nathwendigen Borfchriften, und eben so auch ber primis tive Grund aller Regeln bes Denkver-D 5 mogens,

A STATE OF THE STA

mogens, und mithin bas Prinzip bes ge-fanunten Wiffens fen.

Auch eben baher war es mir möglich, sihon damals die mathematische Evidenz, nis ausschließungsweise geltend, zu bestreiten; selbst der philosophischen einen ungleich höhern Borzug benzulegen; jene von dieser ganz abhängig zu machen, damit so die Philosophie die glänzendste Epoche erlebe.

Und wenn ich baselbst auf die Methobe hinsah, wie der höhere Bernunftgebrauch von den heutigen Puristen war zernichtet worden; so konnte auch nur dadurch folgender Ausspruch geschehen:

Auf die Weise kömmt ja aller Streit auf die Schlußregeln, und auf das, was sie begründet, Geserge der Flatur, zurück! So ist dieß (die Möglichkeit, wder Unmöglichkeit eines Organons, einer allges meinen Architektonik) ja gerade der Punkt, wo Alles stehen, Alles fallen muß!

- Run schrieb, ich die Prinzipien, magte mich an dieg große, ernsthafte Geschaft. Ließ alle meine Untersuchungen davon ausgeben, wo alle und jede auch wir mit beginnen muffen!
- s) Soll Wahrheit vorhanden senn, soll ein Sterblicher hier erkennen und entscheiden können; so mussen siche re, untrugliche Ariteria derselben da senn.
- B) Diese untruglichen sichern Merkmale aber konnen in Nichts als in absoluten, umwandelbaren Bedingungen der Natur enthalten fenn, die mir des Feststehenden, Unwandelbaren wegen, Gesetze berfelben beißen.
- y) So entstehen benn die wichtigen Fragen: a) Db dem Gesete der Ratur da sind-? die und zu nie tauschenden Kennzeischen des Wahren und Falschen verhelsen mussen sie gleich da find, sie, ohngeachtet seisner sonstigen Beschrünktheit, wirklich zu entsteden sahig sen, um so dem sittlichen Leben, dem durgerkichen Wohl eine Stütze auf unserschaft

erschätterlichem Boden aufrichten zu fon nen ?

Mit ungleich mehr Borficht aber, als Kleiß bearbeitete ich absichtlich biesen Gies Dazu mar er in ben jungern, genstand. -blibern Sahren geschrieben, wo man, man ·febe auch noch so viel Recht vor fich, juruckhaltend einen Gegenstand bearbeitet, auf so viele falsche Borftellungen auf Eine mal feinen Ringerzeig legt.

Denn find bie Unterscheibungezeichen bes Wahren und Kalichen nur in ewigen, absoluten, burch nichts zu erweiternden, burch nichts zu beschranfenben Ranons, ber Ratur enthalten, über Die feine Gottermacht nicht, nicht hinausschreiten fann; fonderd, um eigener Bolltommenheit willen, hingus. musebreiten nie ben Menscheneinfall beat; fo ift eine ansehnliche Zahl von Boltsbeariffen jugleich ber größten Gefahr -and gefett.

. Und Richts konnte mich damals, wie ich glaubte, schuten ? Nicht 1) ba boch ju zeigen mar: baf bie Rultur bes Berftanbes schon laugst die Sobie erreicht, gerade au dens

benjenigen gegentvartig seine Buffncht nehmen zu muffen, was man pormals fo febr heretifirte! Richt 2) bag auch ein Reber aufgefordert werden fann, wo möglich barguthun: Db benn irgend anderswo Grun-De der Erkenntnisse herzunehmen find!! Mud) nicht 3) bie fo fehr ernsthafte Boritch lung: was denn wohl der Erfolg davon fenn murbe, wenn die Menschhaft auf ewig und immer bem Meere ber Ungewiffheiten und Zweifel Breif gegeben; wenn bas große Bedurfnif, die Auflofung ber Rrage: Bas ift Bahrheit? nie abzuhelfen mare! Da namlich ber blinde Glaube, und jene immer noch gebliebene Ungewisheit aus ihret theuren Umarmung nun schon ben Keind bes sittlichen Lebens, ben fo hochst nachtheis ligen Indifferentism, erzeugt haben, und ba es unmbalich fenn fann, baf Dichtung und Kabelwelt gegenwartig noch fich bem großen Borrath an Reuntnissen, an grindlichen Einsichten zur Seite ftellen, ohne bochft khamroth überall zurückgewiesen zu werden.

Alle unfere jungen Gelehrten, daher, gehen, fo sie Theologie studieret haben, entsweder von derfelben ab, (darf ich cuch, junge, wackere Manner, die ihr vor allenaudern

andern ben Borrang fo fehr behauptet, hie öffentlith nennen?) verfteden fich mohl gar, fo fie noch ein boberes Gefühl von Edels finn befigen, entfernen fich von bffentlichen Memtern gang! ober, fie, die Andern nehmen die Daske auf, und spielen, um sich für biefe Larve ichablos zu machen, in Gefellschaften ben Deterodorism, bod) bieff. ware noch f nein, ben Libertinismus fo arg er nur fenn tann; treten fie gleich mit aller Undacht auf ber Diene, mit aller Ralte im Bergen ben folgenben Tag fur Gott, für Religion auf. Bas fann, mas mag benn am Enbe bieraus werden? Ift benn nirgend ein beutscher Mann, ein neuer Reformator mit bem Geifte eines Luthers ausgee ruftet, ber fich biefes fibrecklichen Dinges ungeschent boch ohne Ungestum, fo entschlose fen, ale verständig annehme?

Ich ehre ben Mann mit frommen Herzen, denke er auch was er will, aber dem heuchler die Larve zu nehmen, scheint mir ein gottliches Geschäft! Zwielicht, sagt man, ist dem Auge gefährlich; dem Bersstande ungleich mehr! Lieber im Finstern ganz, da zündet mancher, hat er nicht mehr, boch sein Dreilingslicht, an, als in der Dame

Wo

Dammerung, wo Sonnenlicht gerfehlen anfangt, und die beste Fackel nicht nugt. -

Dazu bachte ich in meiner bamaligen Lage und Berbindung, gewiß, edel und gut, als daß ich etwas unternommen hatte, was irgend einem Andern, als mir, hatte nachetheilig werden konnen.

Begenwartig aber bin ich fren, lebe nur fur meine republifanifche Gefinnung gang, frage nichts nach bem : auf melche Borftellungen etwa jene Lehre nachdrucklichft hinweise. Genug, daß ich auf die Regel der Kluabeit, so viel als moglich ift, borche: Diese Sache nicht blos funftig immer fefter und unerschatterlicher zu begrunden; fondern auch überall barauf jederzeit einen Fingergeig ju legen: mas badjenige fen, mas ber Blodfinn glaubt verloren zu haben, und bingegen bas, mas auf der andern Seite in iebem Stacke fen gewonnen worden; und wie Bendes fo gar nicht in keinen Bergleich tommen taun! Und genug endlich für meine . Wenigfeit, wenn mein Berg aberzeugt ift, in welcher Absicht, und mit welch einem zu ftiftenden Ruten ich dergleichen unternehme, felbst Alles willig aufzuopfern nicht scheue.

Wo denn bas Gefühl, bas Bewuftsenn, wie gehandelt wird, alle Bitterkeit der Berfolgungen, befanftigen muß.

So gering ich nun aber auch den Bleiß jener Bearbeitung ansehe; so groß ift der Lohn gewesen, den dieser dankbare Gegenstand mir gewähret hat.

Bor allen bin ich burch ihn mit ben benben Studen, die nun die Prufung bes Publitums fo fehr erwarten, befchentt:

- a) Dem Sake bes zwiefachen Grundes, oder der bis zur Halfte gesschehenen Berichtigung am Sake der Causalität, mit ihrer ansehnlichen Zahl von Lehrsätzen, wodurch denn alle und jede Aussprüche in der Philosophie, und mithin auch in der Kantischen, eine neue Wendung und Nichtung genommen!
- B) Mit der Ausgleichung ber Jahrtausend alten, sich immer besehrbenden hnpothesen: gemeine Formustar Dhilosophie, und des noch gesmeinern Empirismus, und der so gesches

gefebehenen Begrundung einer Mitteltheorie

Sodann, gesetzt auch, daß man nicht zugeben will: daß das Fundament der gestammten Philosophie des Hundament der gestammten Philosophie des Hundament durch die an beyden Hypotstesen versuchte Kritik nicht völlig sen aufgehoben worden; so wird man doch zugeben mussen: daß seine Lehre, durch eben diese Bemühungen so zerrättet, so ganz über'n Hausen geworfen worden, daß er, wo nicht mehr, doch genöthigt ist, von Neuem, vom Grunde an wieder aufzuhauen, um den letzten Bersuch anzustellen: ob man wohl ein solches Gebäude könne stelend machen.

Nickeicht aber, dass ich eben hieben most geklage, das der eigenthümliche, über jenes wichtige Seschäft gestellte, Gang nicht die Auswerksamkeit des Publikums hat disher erregen können, die derfelbe doch, einiger Sähe wegen, sehr verdienen möchte; und dennoch könnte das Gerechtsame dieser Klage mit manchen Benspielen belegt wersden, solaid ich nur auf das Alles hinweisen wollte, was nach jenen Versuchen, so viel und oft von ihren Winken und Vorschlägen entseut, im Publikum geschehen:

Ð

٠...

Mus die eine gang nenerliche Erscheis nung, die mir wieder, inden ichtigs schreis be, m Gesichte gekommens und vielzugleich ben allerstreugsten Bbrourf mit verburgt; daß dem Kantischen System selbse ein Grundboden sehle, ohne einmal auf die Nichtigkeit des Fundaments zu achteil!!—

Schon badurch seht sich ein Schrifts steller in ein sonderbares Licht, wenn er im Pusblifum erscheint, und dasselbe von einer Sache neu beschren will, die es schaft weilf, wenigstens schon in den Sanden hat; noch mehr – wenn er dieß mit der Miche der außersten Wichtigkeit unternimmt, wenn es in einem Lone gescheht, der das theure Ich so hoch angiebt; aber nichts geht dann an Lächerlichen da hinsber, wenn nun eben er, weit gesehlt, der Mann nicht seyn kann, der uns dergleichen aufzustellen gedenkt, und wenn nun das, was er leistet, mit dem, was hiersber schon geschehen, in gar keinen Bergleich kommen kann! –

Dieß ift nun der Kall mit hen. Reinhold. Dieser vormalige Ascetiker, nachheriger eifriger Anhänger von he. Kant tritt ist auf, glaufs den Schlissel zu allen Wisverständnissen ber hentigen streitenden Philossophen gefunden zu haben, und einen Borsschingestum zu können, durch welchen alle Fehden auf Einmal können beçudigt wers den D.

Und dieser Vorschlag besteht erst gegenwärtig darinn: einen San aller Sans aufzusinden und vestzustellen! Von welchem Sage er alsdann, ohngefähr, die Prädikate fordert, die wir an dem primitiven Grunde aller Naturgeseße (Einheit, Absolutheit, Allgemeinheit), angegeben!

Jugleich ist er baben aufrichtig genug zu gestehen: baß ber Kantischen Philosos phie, des Mangels eines höchsten Prinzips wegen, bisher eine Srundveste zu ihrer Haltbarkeit gefehlt: — Wodurch er benn, noch so stillschweigend, — das Unwiderlegliche, vas Unerschütterliche derselben mit und in gleich starten Zweifel zieht; wovon wir kunstig aber ganz andere Proben noch zu erwarten haben!

P 2

Unb

a) Vorschlag und Bitte an die ftreitenden Phislosophen. Deutscher Mertur. Ottober 2790.

Und and biefem Dangel benet er beiert and jugleich ben gefammten Saber und Strett, vor allen bie Dieverfidnbniffe Gebr weit gefehlt, mittefbar kaffen wir bielt allerdings gelten, aber unmittelbar,, birefe terweise vuhrt all bas Geschren aber Michts und Dieverfteben baber, bag br. Rant und alle feine getreuen Rachbeter nicht betf Begenstand felbst verstanden. Es ift in Diefer Philosophie ein mahres Ungluck gemejen, worau ber Duntel, die nie zu verseibende Suffisance Schuld waren, baf fie glaubte, wenn fie nur verftebe, wie ibre Meinungen und Aussprache jusammen gegets tell geworben, fie bann auch Berftand und Einsicht in bas Beschaft selbst babe. Bente mun baber von ber Sand ber Gege ner die Laden gezeigt wurden, fo tonnte utib wufite fie fich barinn nicht au finden. Bat Dr. Rant aber unfern gemeinschaftlichen Segenftanb wirklich verftanben; fo ift mele ne Mitteltheorie Kon biemit null und nice dig ; laft er bie aber, ware fein Riefenarm noch Millionenmal größer, fteben, fie wird ewig fteben bleiben, tommt nicht ein weit größerer Beld wie Er, bem bie Ratur gufolder Gabe ju grubeln, auch bas Gefdent eines bellen, burchichausnben Berffanbes Bers

verleihet; - fo fou fünftig auch diefer Bots wurf nicht andzulofchen fenn), ber fich bes febbenden Parthenen herleiten ju : tons neu!

Dieß ift nun gerade ein Blick, wie ein überlegender Mann ihn auf die Lage der heutigen Philosophie wohl werfen darf; nur mare denn unn auch daben zu wunschen, bag er an Gute, an innerer Beschaffenheit sich basselbe Berdienst erwerben tonnte.

Aber guerft, warum glaubt benn gekade. Dr. Reinhold so hervortreten zu mussien? Meine Wenigkeit soll noch lange nicht zu seiner Philosophie gedrungen senn, dies will ich keinesweges. Dat denn aber herr Gelle nicht kängst vor ihm den nämlichen Worschlag gethan, ohne noch hier erst auf den Unterschied zu achten? Und warum denn giebt man auf solche Männer nicht Acht?

Richt hintenanfetung, sendern eine Einfalt, ein Mangel aller grundlichen Einfact in das Gange besten mas befehdet wird, ift hieran Schuld. Denn, Dr. Reinfold merte sich dies wohl: er hat nicht gewußt, nicht überlegt, nicht verstanden:

Und and biefem Mangel benet er bemet auch zugleich ben gefammten haber und Strett, vor allen bie Dieverfichneniffe (febr weit gefehlt, mittefbar laffen wir biell allerdings gelten, aber unmittelbar, birefe terweise puhrt all bas Geschren über Michts und Misverfteben baber, bag br. Rant und alle feine getreuen nachbeter nicht bett Begenstand felbst verstanden. Es ift in Diefer Philosophie ein mabres Ungluck ges wefen, woran ber Dunkel, die nie zu verseihende Suffifance Schuld waren, baf fie glaubte, wenn fie nur verftebe, wie ihrt Meinungen und Aussprache jusammen gegets selt geworben, fie bann auch Berftanb und Einsicht in bas Geschäft seibst babe. Beitn nun baber von ber Dand ber Gege ner die Laden gezeigt wurden, fo tonnte und wufite fie fich barinn nicht au finden. Dat Dr. Rant aber unfern gemeinschaftlichen Stgenftanb wirklich verftanben; fo ift mele ne Mitteltbeorie fcon biemit mul und nich Mig : laft er bie aber, mare fein Riefenarm noch Millionenmal größer, Reben, fie wird ewig fteben bleiben, tommt nicht ein weit größerer Beld wie Er, bem bie Ratur m folder Gabe ju grubeln, auch bas Gefchent eines bellen, burchichauenben Berffanbes Deta

verleihet; - fo fou fünftig auch diefer Bots wurf nicht andzulofchen fenn), ber fich bes febbenden Parthenen herleiten zu: tons neu!

Dieß ift nun gerade ein Blick, wie ein überlegender Mann ihn auf die Lage der heutigen Philosophie wohl werfen darf; nur mare denn unn auch daben zu wünschen, bag er an Gute, an innerer Beschaffenheit fich basselbe Berdienst erwerben konnte.

Aber zwerk, warum glaubt denn gestade. Or. Reinhold so hervortreten zu mussen? Weine Wenigkeit soll noch lange nicht zu seiner Philosophie gedeungen sein, dies will ich keinesweges. Dat denn aber herr Gelle nicht kängst vor ihm den nämlichen Borschlag gethan, ohne noch hier erst auf den Unterschied zu achten? Und warum denn giebt man auf solche Männer nicht Acht?

Richt hintenanfegung, sandern eine Einfalt, ein Mangel aller grandlichen Einfacht in bas Gange besten was befehdet wird, ist hieran Schuld. Denn, Dr. Reinshold merke sich dies wohl: er hat nicht gewußt, nicht überlegt, nicht verstanden:

Daß, wenn jener Rann die Theorie des Wissens als ein so großes, nothwendiges Bedürfnis betrachtete, wenn er vor allen nur dazu seine Zitz genossen rühmlichst aussachere; so konnte diese Aussorberung, dieser so gerechte, als vernünftige Vorschlag nicht andere, und auf keine Weise geschehen, als daß zu einem Sax aller Säze die Aussorberung zugleich mit geschah!

Wer hiewider handeln ober denken murde, dessen Geist müßte, da er nicht überlegt, was er will, alle Achtung ben Jedem verslieren. Doch dieß steht noch zu verzeihen. Wenn es nun aber ben bem Hrn. Reinhold zu dem Bersuche selbst kömmt; so ist es, von der Pervanderung zuruck zu kommen, uns möglich.

Sein ganger Grundsat aller Grundsschie besteht in nichts Mehr, und in nichts Minderm, als in einem gewissen Sat bes Bewußtsenns:

"Die Borstellung wird im Bes wußtsenn vom Borstellenden und Borgestellten unterschieden, und auf beis de bezogen." Ik beim dies nicht ein Kaktum? Und da sieht dieser Kantiauer nicht ein, versteht es nicht, das ein solches Ding, so weitums fassend es auch sepp mag, an sich nie Bog sis, nie Erundveste werden kann! Zu seschweigen, daß er dassenige nun erst leissen will, was Mendelssohn eben hierin gesthant. Und ob seine Bemühungen in diesem gegannten, Stücke dassenige werden leisten kannen, was auch hier unser Satz des zwiessahen Grundes, (nach welchem jenes volslig entschieden, und a priori bestätigt worden ist dem icht. —

Seins foll ein Sat aller Sate hingefiellessoll uicht mit Tand und Puppenspiel geganiste werden; so ist nur jenes, auch von uns Helegten pium desiderium zu ers füllen!

Ewige, unwandelbare, durch nichts zu beschränkende, sich überall verbreitende, aller Ausnahme völlig frene Kanons jeglicher Raturerscheinungen mussen vorhanden seyn, solch ein Segenstand, der der Untersuchung von Rännern werth ist, das übrige ist minder als Knabenspiel. Fehlt ein solcher! Damn ist unter allen Lächerlichen das Lächerliches sie das: daß die Menschen ihre Träume (was sind

find fire Unterfuchungen bann mehr?) ge-

Micht genug aber baff fie ba find, ber Sterbliche muß fie auch, tho fein Berftanb nicht ewig zu den Rinderjahren verbammt worben, wofern er je zum Mann empor machfen foll, entbecken, felbft bis gum pris mitiven Brunde, um Gefet aller Gefete hinaus entbeden, fie bis auf biefen ihren legten Glementartheil gerlegen tonnen, aus melden allem er Rriteria bes Wahren unb Falfchen berleite, (ba jur Seite folder Bebingungen auch folche Erscheinungen, neben folden Erscheinungen auch folde Bebingungen freben muffen), woraus er fich einen Richterstab schnigele, ber über jedes, mas Die Erfahrung ihm in Die Bande giebt, boch nicht in die Sande allein giebt, sonbern auch von fernher im Gebiete ber Ber-. munft ihm zeigt, gultig, allgemein, einver-. ftanbig, und recht urtheilen lebre.

Ich fasse noch zulett die vornehmsten Einwarfe wider die Kantische Lehre zusammen, nicht als sollte selbst der befaugenste Beursheiler sehen; wie viel Recht etwa jes der,

ver, der ber hentigen genkinen Formularsphilosophte seinen Benfall versagt, vor sich gaben mag, um wober sie aufzutreten; die Sache ist schon so weit gedieben, dag, wer ihr etwas recht Bosed wamfelet, nur dad wünschen kann: sich noch kinnerfort für untrüglich, für unwiderkegbar zu halten; wielmehr, damit nen die andgebreiteste Hebersicht auf ihren ganzlichen Werth erhalte.

- 1) Ihr Kundament, Puristuns, reine gller Erfahrung frene Begriffe a prioriz dieser isoliere Persiand, dies kruftige, einzige Werkzeng die Rechte und Ausprüche der Bernunft so glimpflich und verstockt, als hart, und auf das allernachtheiligste zu krunken und zu zernichten ist falsch und nichtig; wenigstens, mehr kann doch wohl ein Gegner nicht thun, wenigstens erschlischen, und unerwiesen!
- 2) Wenn unn (ich entscheide nicht) dies das Fundament, dasjenige ihr erster Ansat ift, der nothwendigerweise durch das sange Geschäft läuft; so ist benn anch ihr ganger Bortrag, die gesannte Philosophie des fun. Kant das nännliche: grundsfalsch, wenigstens, erschlichen, unerwicsen!

- 3) Soll deswegen seine Philosophie stehen, soll sie mit Recht und Gerecht verscheidigt werden; so, ist boch wohl keiner in der Welt, der dem widerspräches das ir soll chen Fall erst diese falsch angenommene Bai fie zu rechtsertigen sen! Rur verschone man und mit dem guten Willen,
- 4) Richt genug aber, daß sie die heustige Kantische Philosophie sene zerfallene, verwitterte Basis der gemeinen Formularsphilosophie gelegt, die seit einiger Zeit durch einen von Bollendung eben so entsernten Empirismus in Vergessenheit und Verachtung gerathen war, sondern es sehlt dazu noch dem ganzen System an einer Grundsbeste, worauf das Fundament, und alles strige ruhe.
- 5) Und, was mehr ift, ber sowol für ihre, als für jede andere Lehre nothwendis ge absolute Grundboden, so sie Haltbarkeit gewinnen sollen, war vor Kant, und zu seiner Zeit noch überall nicht vorhanden.
- 6) So baff es schon hiedurch ein Bunder aller Bunder senn mußte, wenn ein bennah' blindes Ohngefahr sich hier versgriffen, und ein halthares Ding hervorges bracht hatte!

7) Şr.

7) Hr. Kant felbst aber hat, und konute auch nicht, bem Geiste scines Sy, stems zufolge, einen gehörigen Fleift auf die Theorie aller Kenntnisse verwenden, um je ein Organan bes Wissens zu liefern.

8) Wie weit aber die auch von ihm angenommene Lehre von denjenigen juruck, geblichen, was eine immer glücklichere Bearbeitung der allgemeinen Grundfage besser zu leisten vermag, zeigt sein ganzer Bortrag beutlich genug, z. B.

a) Der auf Schrauben gestellte Sat ber Causalität, ohne ihn zu retten, ohne ihn zu verwerfen zu wissen.

B Der zu Mehrenmalen in 3weifel gezogene Sag bes Widerspruchs, des bishes rigen hochsten Prinzip's der Erkenntnig, mit welchem es dieselbe Bewandniff hat.

y) Das so schlecht in der heutigen Philosophie beobachtete Verhältniß der Evistenz, in der Philosophie zu der in der Masthematik.

d) Die unvollständige Schilderung ber einzig bentbaren Kenntuisart.

e) Die Beobachtungen, die am Sin, neubetrug, an den blos subjectiven Wahre heiten in der Sinnenwelt ben ihr nachgeblie, ben find.

3) Ihr

() Ihr gangliches Unvermögen, Die achte Schrinlehre, ben Ibenliffines ju bebene

n) So wenig fie es hat hindern tons nen, daß ihr Bortrag nicht zu einer totalen

Subjeffivitat hinausgehe, u. f. f.

Lauter Sage, beren Gewisspeit und Ungewisseit in ber Ramischen Philosophie unentschieden sind, so daß man schon beta wegen unmöglich fagen tann, daß sie fich weber zu ber einen noch zur andern Seite nie wenden follten!

9) Stebt man aber gu, daß die Lehste der Afrienen der Ratur, diese größe Prämise eines allgemeinen Maasstades; diese nut zu werdende Grundlage, worauf tegend etwas zu bauen ist, daß die dem späktern Fleiß viel, recht viel noch aufdewahret z so hat man auch damit eingestanden, daß num um so viehnehr jene und andere vorzetragenen Säße eine große Berkistis gung, es sen zum Selen, zu erwarten haben.

fen in der lehre der allgemeinen Grund, füße gut nichts mehr zu thun gewesen; so verlangt ein jeder mit mir den Mann, das große Genie zu hören, duch den sie ihre Bollendung erhielt, da ich doch mit allem

allem Rechte behanpten darf, daß sie bisher so gang noch in ihrer Kindheit geblieben.

11) Sollte man aber behaupten mollen: daß man auch ohne alle Architektos nik Systeme aufführen kann; so ist biese Behauptung von Personen, die überall herumschwärmen, die ihre Sähe, wie aus ben Lästen ergriffen haben; die nicht entscheiben können, ob Alles, was sie sagen, nicht ein Traum sen; so ist diese Behauptung noch die beste, die aufrichtigste.

"Der Mann, der nach Grundsägen philosophirt, reicht uns seine eigene Wafssen, womlt wir ihn bestreiten können. Man sieht ihn am hellen Tage handeln, und schleicht nicht wie Schwärmer, die all was Normen heißt, aufkündigen, in der Nacht herum. Bas dem an denselben Unwissenheit, und der Geist des Aberglaubens natürlich zu erhalten suchen, da zene sich vortressich daben steht, dieser seine Absicht besto besser im Dunkeln verhehrten kann."

Aller Einwürse aber ist und bleidt ends lich also der: ein falsches Jundament gelegt, Keine Grundveste haben, auf objektive Eris stenzüberall Keinen Anspruch machen können!

Sie aber, vortreflicher, meinem Bergen so theurer Mann, vergeben es diesem tleinen Werke, wenn es nicht Ihren gangen Benfall ben Benfall aller Eblen, hat erringen tonnen, wornach es doch so fehr geeisert hat.

&) Ihr gangliches Unvermogen, Die achte Schrinlehre, ben Stenlifftus ju bebend

n) So wenig sie es hat hindern tonnen, bag ihr Bortrag nicht zu einer totalen

Subjektivität hinausgehe, u. f. f.

Lauter Saye, beren Gewisselt und Ungewisselt in ber Ramischen Philosophie unentschieben sind, so daß man ichon beta wegen unmöglich fagen tann, daß sie fich weber zu ber einen noch zur anderm Seite nie wenden follten!

9) Gebt man aber gu, baf die Lehte den Aktionen der Ratur, diese große grämise eines allgemeinen Maasstades; diese nur zu werdende Grundlage, worauf tegend etwas zu bauen ist, das die dem sich vieln noch aufbewahret z so hat man auch damit eingestanden, das num um so vielmehr jene und andere vorzetragenen Sage eine große Berkists gung, es sein zum Selen over zum Falsten, zu erwarten haben.

sen in der tehre der allgemeinen Grunds fiese gat nichts mehr zu thun gewesen; so verlangt ein jeder mit mir den Mann, das große Genie zu beren, durch den sie ihre Vollendung erhielt, da ich doch mit allem

allem Rechte behaupten darf, daß fie bisher so gang noch in ihrer Rindheit geblieben.

11) Sollte man aber behaupten wollen: daß man auch ohne alle Architektos nik Systeme aufführen kann; so ist diese Webauptung von Personen, die überall herzumschwärmen, die ihre Säße, wie aus den Lüften ergriffen haben; die nicht entscheiden können, od Alles, was sie sagen, nicht ein Traum sen; so ist diese Behauptung noch die beste, die aufrichtigste.

"Der Mann, der nach Grundsägen philosophirt, reicht uns seine eigene Wafsfen, womlt wir ihn bestreiten können. Man sieht ihn am hellen Tage handeln, und schleicht nicht wie Schwärmer, die all was Normen heißt, aufkündigen, in der Nacht herum. Bas dem an denselben Unwissenheit, und der Geist des Aberglaubens natürlich zu erhalten suchen, da jene sich vortrestich daben steht, dieser seine Absicht besto bester im Dunkeln verheh, len kann."

Aller Einwürfe aber ist und bleibt ends lich also der: ein falsches Sundament gelegt, Leine Grundveste haben, auf objektive Eris stenzüberall keinen Anspruch machen können!

Sie aber, vortreflicher, meinem Berzen fo theurer Mann, vergeben es diesem tleinen Werke, wenn es nicht Ihren ganzen Benfall den Benfall aller Eblen, hat erringen tonnen, wornach es doch so sehr geeifert hat.

Und eben bie Ursachen, die bas beste Bemühen so sehr baran gehindert haben, sind es benn auch, warum ich die unter ans dern Auffägen versprochene Abhandlung über hrn. Kant's Theorie seiner synthetischen und analyzischen Sage und Urtheile (wo ich ebens falls, was die Hauptsache betrift, Ihnen ganz beppslichte, wie es benn schon der kleine und bedeutende Abris davon in den Prinzipient zeigt) hier, und damit denn auch nimmer liefere.

Denn ich hore hiemit auf, auch nur ein einziges Wort mehr wiber die heut zu Tage wieder herrschende gemeine Formular Philos faphic zu schreiben, so fehr hat sie nun schon am Werthe in meinen Augen verloren.

Frenlich ift einer für die Jufunft in solchen Fallen ben dem vestesten Vorsatze wohl nicht so gang sicher, ber wantend werden müßte, so bath als unsere Segner nur einigermaasen ihr gang niedergestürztes, vom Srunde aus gernichtetes Sebaude etwas aussehnlich wieder ausstellen konnten, um eben so viel an Uchtung wiedet zu gewinnen.

Wie weit ich also diesem gefasten Vorsatz getreu bleiben kann, weiß ich nicht die Jahre vorher, nur das weiß ich auf emig und immer gewiß, daß ich wiber den heuchlerischen Aberglanben die mannlichste, nachdrücklichste Sprache, so lange ich lebe, führen werde.

Der Ihrige

Ludolf Holft.

## Drudfehler und Berbefferungen.

| Set, hinter dem soften November lefe man-    |
|----------------------------------------------|
| 1790                                         |
| - 2. 3. 4. v. u. Freiheit, le Feinhoit, : -  |
| - 3 9. p. o. der — die                       |
| 2. v. u. pflegt: - pflegte: 1.               |
| - 8 7. v. p. etwannigen - etwanigen          |
| 3: p. u. angefebeden - angefohenen           |
| — 11. — 6. v., o. heben: .— baben,           |
| - 12 I. v. u. und der And den                |
| - 12 - P n n Aan (/a - // All )              |
| - 13 I. v. o., ber ((ber                     |
| - 4. v. o. ins Licht aus Licht               |
| - s - 13. 14. v, v. formandele 4. forte-     |
| wande(t))                                    |
| - : 8. v. u. anruften l. ausruften           |
| - 14 6. v. o. fondern fle foudern daß fle    |
| — 17. — 2. v. o. Wahrheit. — Mahrheit:       |
| - II v. o. mithin, der - michin Der :        |
| — . — 12. v. o. mit sich — guf sich          |
| — 25. — 16, v.o. jede — jene                 |
| - 4 v. u materiel - material                 |
| - 32 3. in ber Ahm. unfer f unferm           |
| - 34 6. v. u. Berflick, l. Berfluck,         |
| - 14 O. V. H. Deritter, t. Deritter,         |
| - 14, 15. v. o. ausgeben nur gangeine        |
| feicig mar, le ausgebe.: für gopz einfeitig, |
| t trou tulietrat (i) 1                       |

**②**. 36.

Und eben die Ursachen, die das beste Bemühen so sehr datan gehindert haben, sind es benn auch, warum ich die unter ans dern Aussätzen versprochene Abhandlung über Orn. Kant's Theorie seiner synthetischen und analyzischen Sage und Urtheile (wo ich ebene falls, was die Hauptsache betrift, Ihnen ganz beppslichte, wie es denn schon der kleine und bedeutende Abris davon in den Prinzipient zeigt) hier, und damit denn auch nimmer liefere.

Denn ich hore hiemit auf, auch nur ein einziges Wort, mehr wiber die heut zu Tage wieder herrschende gemeine Formular Philosusphie zu schreiben, so sehr hat sie nun schon am Werthe in meinen Augen verloren.

Frensich ift einer für die Zukunft in solchen Fallen ben dem vesteften Vorsatze wohl nicht so gang: sicher, der wantend werden müßte, so bald als unsere Segner nur einigermaaßen ihr gang niedergeftürztes, vom Grunde aus zernichtetes Sebaude etwas aussehnlich wieder aufstellen könnten, um eben so viel an Achtung wieder zu gewinnen.

Wie weit ich also diesem gefasten Vorsatz getreu bleiben kann, weiß ich nicht die Jahre vorher, nur das weiß ich auf ewig und immer gewiß, daß ich wider den heuchlerisschen Aberglanben die mannlichste, nachdrücklichste Sprache, so lange ich lebe, führen werde.

Der Ihrige

Ludolf Holf.

## Drudfehler und Berbefferungen.

| Set. hintet dem zosten November lese man- 1790  2. 3. 4. v. u. Kreiheit, l. Feinheit,  3. — 9. p. v. der — die  - 2. v. u. pstegt: — pstegte:  8. — 7. v. v. etwannigen — etwanigen  - 11. — 6. v. v. hebap: — haben,  - 12.:— 1. v. u. und der — angesehenen  - 13. — 1. v. v. und der — and Licht  - 13. — 14. v. v. stegten des L. serten  wandelt)  - 14. — 6. v. v. sondern sie — soudern daß sie  - 17. — 2. v. v. mathin, der — michin der:  - 12. v. v. mithin, der — michin der:  - 12. v. v. materiel — material  - 25. — 16, v. v. jede — jene  - 4. v. u. materiel — material  - 32. — 3. in der Ahm. unser l. unserm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. — 9. p. v. der — die  2. v. u. pstegt: — pstegte:  8. — 7. v. v. etwannigen — etwanigen —  11. — 6. v. v. bebap: — haben, —  12. — 1. v. v. und der — angeschenen —  13. — 1. v. v. der — ((der — and Licht — and Licht — and Licht — and Licht — wandelt))  3. — 13. 14. v. v. fortwandele — fortemandelt)  3. — 14. v. v. s. sockwandele — fortemandes — 17. — 2. v. v. wandelt)  14. — 6. v. v. sondern sie — soudern das sie — 17. — 2. v. v. wandelt)  15. — 16. v. v. mathin, der — michin der:  16. v. v. jede — gys sich — 12. v. v. insteriel — naterial — 32. — 3. in der Ahm. unser sunsern                         |
| 3. — 9. p. v. der — die  2. v. u. pstegt: — pstegte:  8. — 7. v. v. etwannigen — etwanigen —  11. — 6. v. v. bebap: — haben, —  12. — 1. v. v. und der — angeschenen —  13. — 1. v. v. der — ((der — and Licht — and Licht — and Licht — and Licht — wandelt))  3. — 13. 14. v. v. fortwandele — fortemandelt)  3. — 14. v. v. s. sockwandele — fortemandes — 17. — 2. v. v. wandelt)  14. — 6. v. v. sondern sie — soudern das sie — 17. — 2. v. v. wandelt)  15. — 16. v. v. mathin, der — michin der:  16. v. v. jede — gys sich — 12. v. v. insteriel — naterial — 32. — 3. in der Ahm. unser sunsern                         |
| 2. v. u. pflegt: — pflegte:  8. 7. v. v. etwannigen — etwanigen —  11. 6. v. v. haben: — haben, —  12. 1. v. v. heben: — haben, —  13. I. v. v. heber: — (lder—  13. I. v. v. heber: — (lder—  13. I. v. v. heber: — (lder—  13. I. v. v. heber: — and Licht —  13. I. v. v. fortwandele in forter  wandelt))  14. 6. v. v. fondern fle — fordern daß fle-  17. 2: v. v. Wahrheit. — Modrheits  — II v. v. mithin, der — mithin der: —  12. v. v. mit sich — guf sich  25. Is, v. v. jede — guf sich  25. Is, v. v. jede — guf sich  26. v. v. u. morteriel — material  32. 3. in der Ahm. unfer (unserm                          |
| 8. 7. v. v. etwannigen — etwanigen — 34 v. u. angeseheden — angesehenen — 11. — 6. v. o. heban: — haben, — 12. — 1. v. o. her — ((her — (ler — and Licht — and Licht — and Licht — and Licht — wandelt))  13. — I. v. o. her — ((her — and Licht — wandelt))  14. — 6. v. o. fortwandele — forte — wandelt)  14. — 6. v. o. fondern ste — soudern daß sie — 17. — 2: v. o. Währheit. — Modrheits — 11 v. o. mithin, der — mithin der: — 12. v. o. mit sich — gus sich — 25. — 16, v. o. jede — gus sich — 12. v. u. materiel — susterial — 32. — 3. in der Ahm. unser sunserm                                                     |
| - 11. — 6. v. 0. heben: — haben, - 12.:— 1. v. 0. heben: — haben, - 13. — 1. v. 0. her — (lder— - 4. v. 0. instrumbele — forte— - wandelt) - 13. 14. v, 0. fortwandele — forte— - wandelt) - 14. — 6. v. 0. fondern fle — forte— - 14. — 6. v. 0. fondern fle — forte— - 17. — 2: v. 0. Wahrheit. — Modrheits - — 11 v. 0. mishin, der — michin der: - — 12. v. 0. iede — gyf sich - 25. — 16, v. 0. jede — iene - — 4. v. u. meteriel — mierial - 32. — 3. in der Ahm. unfer (unferm                                                                                                                                             |
| - 11. — 6. v. o. haben: — haben,  - 12.:— 1. v. u. und der — and den  - 13. — 1. v. o. der — ((der—  - 4. v. o. instrugndele — forte-  wandele)  - 13. 14. v. o. fortwandele — forte-  wandele)  - 8. v. u. anrusten I. ausrusten  - 14. — 6. v. o. sondern sie — sondern daß sie  - 17. — 2. v. o. Währheit. — Modrheits  - 11 v. o. mithin, der — mithin der:  - 12. v. o. mit sie — ges sich  - 25. — 16, v. o. jede — sie — macerial  - 32. — 3. in der Ahm. unser I. unserm                                                                                                                                                  |
| 12. 1. v. v. und der mind den  13. 1. v. v. der (der (der (der (der (der (der (der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. — I. v. o. der — ((der — 4. v. o. ind Licht — and Licht — 13. 14. v. o. fortwandele & forts— wandelt).  13. — I. v. o. fortwandele & forts— wandelt).  14. — 6. v. o. fondern fle — foudern daß fle— 17. — 2. v. o. Wahrheit. — Mohrheits — 11 v. o. miehin, der — michin der : — 12. v. o. jede — guf sich — 25. — 16, v. o. jede — iene— — 4. v. u. materiel — inacerial — 32. — 3. in der Ahm. unfer ( unserm                                                                                                                                                                                                              |
| - 4. v. v. ins licht in and licht - 13. 14. v, v. fortwandele L. forts-wandele)  - 8. v. u. anrusten l. augraften  - 14. — 6. v. v. fondern sie — soudern daß sie — 17. — 2: v. v. Wahrheit. — Mohrheits:  - 11 v. v. mithin, der — michin der:  - 12. v. v. mit sich — guf sich — 25. — 16, v. v. insperiel — insecsial — 32. — 3. in der Ahm. unser l. unserm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 13. 14. v, v. fortwendele 4. forts-wandele)  1 — 8. v. u. anrusten 1. augraften  14. — 6. v. o. sondern sie — soudern das sie  17. — 2: v. o. Wahrheit. — Mohrheit:  11 v. o. mithin, der — michin der:  12. v. o. mit sich — guf sich  25. — 16, v. o. jede — jene  12. v. u. moteriel — material  32. — 3. in der Ahm. unser ( unserm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wande(t))  14 — 8. v. u. anrusten l. ausrusten  14 — 6. v. o. sondern sie — sondern daß sie  17. — 2: v. o. Wahrheit. — Mohrheits  11 v. o. mithin, der — michin der:  12. v. o. mit sich — gus sich  25 — 16, v. o. jede — jene  26 — 4. v. u. materiel — material  32 — 3. in der Ahm. unser l. unserm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 14 — 8. v. u. anrusten l. ausrusten  - 14 — 6. v. o. sondern sie — sondern daß sie  - 17. — 2. v. o. Wahrheit. — Mohrheit:  - 11 v. o. mithin, der — michin der:  - 12. v. o. mit sich — gus sich  - 25 — 16, v. o. jede — jene  - 4. v. u. materiel — material  - 32 — 3. in der Ahm. unser l. unserm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — 14. — 6. v. o. sondern sie — sondern daß sie — 17. — 2. v. o. Währheit. — Mohrheits — 11 v. o. mithin, der — mithin der : — 12. v. o. mit sich — gus sich — 25. — 16, v. o. jede — jene — — 4. v. u. materiel — material — 32. — 3. in der Ahm. unser l. unserm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — 17. — 2: v. o. Wahrheit. — Mohrheits<br>— II v. o. mithin, der — michin der: —<br>— 12. v. o. mit sich — guf sich<br>— 25. — 16; v. o. jede — jene—<br>— 4. v. u. materiel — material<br>— 32. — 3. in der Ahm. unser sunserm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — II v. 0. mithin, der — mithin der : — . — . — 12. v. 0. mit sich — guf sich — . — 25. — 16, v. 0. jede — jene — . — . — 4. v. 11. materiel — material — . — 32. — 3. in der Ahm. unser 1. unserm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — 12. v. o. mit sich — 94f sich — 25 — 16; v. o. jede — jene — — 16; v. u. materiel — material — 32 — 3. in der Ahm. unfer l'unferm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — 25. — 16, v. o. jede — jene —<br>— , — 4, v. u. materiel — material<br>— 32. — 3. in der Ahm. unfer ( unferm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — 25. — 16, v. o. jede — jene —<br>— , — 4, v. u. materiel — material<br>— 32. — 3. in der Ahm. unfer ( unferm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 32 3. in der Ahm. unfer i unferm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 32 3. in der Ahm. unfer i unferm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — 34. — 6. v. u. Zerstick, l. Zerstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - , - 14, 15. v. o. ausgeber nur ganteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| feitig mar, l. ausgebe,: für geng einfeitig, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circ. minimació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**©**, 36.

C. 36. 3. v. 13. o. gehört; f. gehörte : - 39. - 2. v. o. des ift megzuftreichen. - : - 5. v. o. vom Ber: l. am Ber: - 43. - 9. v. v. halten! - halten"! - 44. - 9. v. u. Go wie - fo wie - . - 8. v. u. noch feiner - hat noch feines - 45. - 2. v. o. hinter Bahrheit ein , - 46. - 1. v. v. ich fen l. ich bin - 13. 8. 0. y ••• \*/) - . - 8. v. u. Emprifern - Empnrifern - 51. - 3. v. u. hinter allgemeinen ein , - 92. — 14. v.o. Ethuflasmi i. Enthusiasm - 53. - II. v. D. hinter feitet ein - s - 12. v. o. diesen Pol. bieg P. - 60. - 3. v. u. Manne - Mangel - 63. - 8. v. o. NB bas Citatum - 64. - 10. v. v. binter liegen ein , - 65. - 1. v. u. noch? 11 nach? - 67. — 5. v. u. elastisch — clasisch - - 7. v. u. also ift meggustreichen. - 68. - 3. v. v. elastifch l. claßisch - . - 12. v. u. als ift auszulofchen. - 20. - 70 v. u. in d. 21. mir l. nur - 75. - 3. v. o. geben? - geben! - 76. - 5. v. u. Dbjeftes - Objektives - 78. - 4. v. o. hinter Beglehung ein \_\_ . \_ 6. v. o. nur - .79. - I. v. D. gerechnet - gerechnet wers ben, unb - 83. - 4. v. u. fonnen - Fennen - 85. - 5. v. D. gesproßet - gesproßen - nur - 89. - 10. v. o. mir - 93. 44.7. D. u. vot - 96; - In v. o. benn - - bann 13. vi d. gewißere) Borft, i. gemis fere Vorstellungen)

**6.** 97.

8. 97. 3. 6. v. u. geben foll, f. geben foll: - 98. - 12. v. v. anzunehmen, I. anzunehe men - 99. - 14. v. b. alles l. aller - 106. - 1. v. o. Erfahrung - Babrheit - 3. v. o. alebenn - alebann - 109 - 10. V. o. sie - hie - III - fi v v. fo oben - fieb oben NB. das Citatum, so wie auch das in der 19 Beile. - 115.3. 4. in der Anm. Onthologie I. Onto. logie - 116. - 9. v. o. einen f. und einen - 121. - 8 v. u. in b. 21. gefagt'l. gehegt - 123. - 4. v. u. gehorte, 1. gehore, -125. - 1. p. o. eth -e f g - 132. - 10. v u. in d. A. cum - fum - 136. - 7. v. o. dort ift auszuloschen. -140. - 7. v. o. hinter Möglichfeit ein . - 143. - 6. v. o. hinter Kant ein , - 147. 10. v. u. und sich i. um sich - 154. - 8. v. o. Schute - Schulze - 158. - 4. v. u. von diefen unferm f. vor diesen unsern - 159. - 4. v. o. tausendfach I. tausendfachen, - 163. - 7. v. u. Objeft - und Objeft - 168. - 3. v. u. in d. A. diefes, f. diefem -171. - 14. v. b. ist l. ist - 176. - 3. spielender - Schielender - 178. - 5. v. u. Gefließentliche i. Gefliffente liche - 183 - 6. v. u. enerem I. enerm - 184. - 5. v. o. eine - feine - 186, - 13. v. s. folgern - ftolpern

